UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 180 - 31.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Grechenland 90 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 100,00 Dm. Luvemburz 29,00 lfr. Niederlande 2,00 hff. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 oS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarnette Inseln 150 Pts.

### POLITIK

Tumult im Landtag: In der Debatte des Hessischen Landtags über die Selbstauflösung als Voraussetzung für die Wahlen am 25. September ist es wegen der Grünen zum Eklat gekommen. Die Sitzung wurde unterbrochen, als die Grünen die Beleidigung von General Williams bei einem Empfang im Landtag zu rechtfertigen suchten.

. - سوا

\$ 7.00

. ....

m Fiber.

Strafantrag: Der Präsident des Hessischen Landtags, Lenge-mann, hat Strafentrag gegen den "Grüne"-Abgeordneten Schwalba-Roth gestellt Dieser hatte bei einem Empfang US-General Williams mit roter Farbe oder Blut begossen.

Arbeitslosigkeit: Die Zahl der Erwerbslosen ist im Juli um 75 118 auf 2,2 Millionen gestiegen (Quote: 8,9 gegen 8,7 Prozent im Juli 1982). Die Negativ-Entwicklung hat sich allerdings verlangsamt.

Craxi beruft Kabinett: Zum ersten Mai steht ein Sozialist an der Spitze der italienischen Regierung. Ministerprasident Craxi legte seine Kabinettsliste mit 30 Ministern vor.

Sowjetunion zurückhaltend: Mit großer Zurückhaltung hat sich der Sowjetdiplomat Fokin in Managua zur Hilfe Moskaus für Nicaragua geäußert. Im Falle eines bewaffneten Konflikts werde "politische" Hilfe gege-ben werden. In Washington bringen dagegen die Senatoren Kennedy und Hart Anträge ge-gen US-Manöver ein.

Gegen Planwirtschaft: Eine geheimgehaltene Studie des so-wjetischen Planungsausschusses kommt zu dem Schluß, daß die Zeiten der zentralen Planwirtschaft in der Sowjetunion vorbei seien. Das berichtet die

"Washington Post" aus Moskau. Eine Reform würde aller-dings "gesellschaftliche Kon-flikte" bringen.

> McFarlane bei Begin: Nach seinem Gespräch mit Regierungs-chef Begin hat sich der amerikanische Sonderbotschafter für Nahost optimistisch über eine Libanon-Regelung ausgespro-

Botschaft nach Jerusalem: El Salvador wird seine Botschaft in Israel wieder nach Jerusalem zurückverlegen; sie war 1980 wegen der Einbeziehung des Ostteils der Stadt in die israelische Hauptstadt nach Tel Aviv verlegt worden.

Revision gegen Eucom-Urteil: Die Staatsanwaltschaft Stutt-gart wird Revision gegen den Freispruch der fünf Demonstranten einlegen, die das US-Hauptquartier in Stuttgart blockiert hatten.

Thatcher operiert: Nach ihrer Augenoperation regiert Pre-mierministerin Thatcher zur Zeit vom Krankenbett aus.

Ausreise für junge Jenser: Et-wa 16 junge Bürger der Stadt Jena haben in jüngster Zeit Ausreisegenehmigungen der "DDR" erhalten. Sie gehörten nicht dem "Jenaer Friedens-

Gerüchte um Shultz: Nach Informationen des NBC-Fernsehens in den USA will Außenminister Shultz nach der Präsi-dentenwahl 1984 - eventuell sogar früher - aus dem Amt schei-

Heute: US-Sonderbotschafter McFarlane setzt Nahost-Mis-sion fort. – Der SPD-Politiker Wischnewski beginnt Reise durch arabische Länder und

### ZITAT DES TAGES



99 Das Interview Präsident Reagans muß in seiner Klarheit und Eindeutigkeit diejenigen beschämen, die sich zu dem unentschuldbaren und unwürdigen Verhalten gegenüber General Williams hinreißen ließen.

Außenminister Genscher in einem Tele-gramm an seinen US-Kollegen Shultz zum Reagan-Interview in der "Bild"-Zeitung. FOTO. BRECHER-SCHULZ

America die US-Version des Mercedes 190 den 414 amerika-

nischen Mercedes-Händlern in

Siemens: Zum 30, Juli, drei Mo-

nate vor Geschäftsjahrschluß, Aufträge für 35 Milliarden DM,

13 Prozent über Vorjahresnive-au; insgesamt 58 Milliarden DM

Aufträge, 16 Prozent mehr Ge-winn (538 Millionen DM).

Sparen: Sparkassen verzeich-

nen Einlagenrückgang von 2,2 Milliarden im ersten Halbjahr;

ein bisher einmaliger Vorgang. Sparquote von 13,5 Prozent er-

wartet (Vorjahr 14,4 Prozent).

Börse: Weiter erholt zeigten

sich die deutschen Aktienkur-

(144.1). Der Rentenmarkt war etwas freundlicher. Dollar-Mit-

Antisemitismus: Der Stadtar-

chivar von Moringen (Kreis Northeim), Walter Ohlmer, der

in der Stadtchronik die Aus-

schreitungen der SA gegen die Juden im November 1938 mit

angeblichen jüdischen Provo-kationen "begründet" hatte, will zurücktreten.

WELT-Aktienindex 144,5

Berlin vor.

Preiskampf: PanAm senkt die Preise auf der Atlantik-Route als Antwort auf Verbilligungen der British Airways bis zu 34

Abschiebung: Wer einen Auslander illegal beschäftigt, haftet für die Abschiebekosten (Verwa!tungsgericht Koblenz, Az: 2

Dresdner Bank: Höhere Dividende als 1982 erwartet; Teilbetriebsergebnis im ersten Halb-jahr 1983 von 570 Millionen DM um 35 Prozent über Vorjahres-

Taschencomputer: Casio (Tokio erlebt Borsenaufschwung mit "ultradünnem" Rechner (8.6 mal 5.4 Zentimeter, 0.8 Millimeter dick).

Mercedes: Un unsere Treue

Berlin zu unterstreichen", stellt Mercedes-Benz of North

# telkurs 2,6590 (2,6613) Mark. Goldpreis je Feinunze 414,00 (411,00) Dollar.

Financial Times": Das britische Wirtschaftsblatt, seit 31. Mai durch einen Streik lahmge-

iegt, wird am Montag wieder erscheinen. Die Wochenlöhne der vierundzwanzig Drucker. die den Streik erzwungen hatten, werden auf 317 Pfund (etwa-1268 DM) erhöht.

### SPORT

Fußball: Die beiden Fernsehantalten und der Deutsche Fußhall-Bund streiten noch immer über die Hehe der Übertra-gungshondrare. Der Verband fordert acht Millionen Mark, ARD und 2DF hatten in der letinen Saison 7.22 Millionen

Motorsport: Das rein deutsche Formel-1-Team von ATS droht zu platzen. Vor dem Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring (Sonntag) verhandelte der Teamchef hinter dem Rücken seines Fahrers Winkelhock mit anderen Pilo-

### AUS ALLER WELT

Null-Promille: Österreich erwagt die schrittweise Herabsetzung auf ein totales Alkoholverbut am Steuer, teilte Innenminiater Blecha mit.

Wetter: Stark bewölkt und Regen, von Norden her auflok-kernd. Im Osten Temperaturen nur bis 16 Grad, im Westen bis 23 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Ohnmacht der Er- RWI: Halbherzige Wende bekenntnis - Kommentar von Herbert Kremo

Leichtathletik: Der Geist von Fernsehen: Die Programme der

Saarland: Die FDP, ihre Chan- Japan: Überblick über den cen und der Wirtschaftsminister Edwin Hügel

Osteuropa-Politik: Moskaus innene Starre läßt eine Wende

briefe ar. die Redaktion der sachusetts – Anachronismus in WELT, Wort des Tages S. 6 einer hektischen Welt S. VI WELT. Wort des Tages

grenzt die Wachstumsrate der S.2 deutschen Wirtschaft

Helsinki oder Die Kunst der deutschsprachigen Kurzwellen-Gestlichkeit S.3 sender in Afrika S.14

Stand der "Angura"-Szene, dem Underground-Theater S. 15 Gute Taten eines Millionärs: Wenn der Philanthrop zum

S.5 Abendbrot kommt ... Forum: Personalien und Leser- Reise-WELT: Cap Cod in Mas-

# Tumult in der Sitzung zur Auflösung des Hessen-Landtags

Neuwahl am 25. September / CDU und SPD einig / Grüne Gegenstimmen

D. GURATZSCH, Wiesbaden

Die Auflösung des Hessischen Landtags hat sich gestern nachmit-tag zeitlich durch die Debatte über den tätlichen Angriff des Grüne-Abgeordneten Schwalba-Hoth auf den amerikanischen General Wil-liams vom Vortag verzögert. Die Fraktionen der SPD und CDU hatten für die Sondersitzung des Landtags Auflösungsanträge ge-stellt, die Grünen bezeichneten das Parlament hingegen als "hand-lungsfähig". Die Neuwahlen wer-den am 25. September stattfinden.

Dem Auflösungsbeschluß war eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Holger Börner (SPD) vorausgegangen, der wegen fehlender parlamentarischer Mehrheit nach den Landtagswahlen vom 26. September 1982 bereits im Dezember vergangenen Jahres zu-rückgetreten war und seitdem nur noch geschäftsführend amtiert. Börner, der sich mit seiner Erklä-ning über eine Empfehlung des Ältestenrates hinwegsetzte, auf eine Regierungserklärung zu ver-

zichten, nutzte die Gelegenheit zu einer Bilanz dieser kürzesten Legislaturperiode in der Geschichte des Landtages. Er betonte, sein Kabinett habe das Land nicht nur weiterhin ordnungsgemäß verwaltet, sondern auch "seine weitere Entwicklung nach Kräften geför-dert". Als Beispiele nannte er die gemeinsam mit den Grünen verabschiedeten Gesetze - das Vor-schaltgesetz und das Bürgschafts-

### Weitere Beiträge auf den Seiten 2 und 8

gesetz – mit ihren Effekten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zur Schaffung von Ausbildungsplätzen, zur Förderung des Wohnungs- und Städtebaus und der Dorferneuerung und der Unterstützung mittelständischer Betriebe Börger erinnerte an die zubleibe. Börner erinnerte an die zahlreichen Bundesratsinitiativen seiner Regierung vom Vorruhestandsgeld bis zum Schwefelabgabegesetz.

Angesichts der "schwarz-grünen Koalition der Neinsager" sei der

Landtag nun allerdings nicht mehr "fähig zur Lösung der lebenswichtigsten Fragen des Landes". Neuwahlen seien "unvermeidlich" ge-worden. Demgegenüber erklärte der Fraktionsvorsitzende der CDU, Gottfried Milde, die Börner-Regierung habe ihre "Pflicht, zu einer gewählten Regierung zu kommen, durch monatelanges Taktieren gröblich verletzt". Sie habe entge-gen ihren Warnaussagen die Zusammenarbeit mit den Grünen ge-sucht und damit "eindeutig Betrug am Wähler" begangen. Mit ihrem "Haushaltsdiktat" habe sie eine Zusammenarbeit mit der größten Partei im Landtag, der CDU, unmöglich gemacht. Damit sei dem Land "Schaden zugefügt" worden. Die Selbstauflösung des Landtages sei längt überfällig

sei längst überfällig. Für die Grünen meinte deren Ab-geordneter. Frank Schalba-Hoth, das Parlament "war und ist hand-lungsfähig." Die SPD habe es al-lerdings "nicht geschafft zu regie-ren". Sie habe mit "Sofortvollzügen" ihre alte Politik sichern und fortsetzen wollen.

# Arbeitslosenzahl stieg um 3,5 Prozent

2 202 200 Beschäftigungslose / 188 000 Jugendliche unter zwanzig ohne Stelle

GISELA REINERS, Bonn Erwartungsgemäß ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli wieder gestiegen, und zwar um rund 75 000 auf 2 202 200. Sie lag um 3,5 Prozent höher als im Vormonat und um 25,3 Prozent höher als im

Die Arbeitslosenquote nahm von 8,7 auf 8,9 Prozent zu (Vorjahr: 7,2 Prozent). Wie der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Josef Stingl, sagte, steigt die Erwerbslosigkeit zwar immer noch, aber nicht mehr so schnell. Die Kurve beginne, sich abzusia-chen. Das sei noch keine Wende am Arbeitsmarkt, berechtige aber zu sehr vorsichtigem Optimismus.

Die Zahl der Beschäftigungssuchenden steigt im Juli stets wegen der Betriebs-Ferien, zu deren Beginn häufig Kurzarbeit und Ar-beitsverhältnisse beendet werden; ebenso laufen die Ausbildungsverträge der jungen Leute aus, die dann noch keinen Anschlußjob gefunden haben. Saisonbereinigt zei-gen die Zahlen jedoch ein Abslachen des Zuwachses. Ohne jahres- gesamt rund 163 000. Daran ist ab-

zeitliche Einflüsse zeigt sich, daß von März auf April die Arbeitslosenzahl noch um 34 000 gestiegen ist, von Mai auf Juni nur noch um 26 000 und von Juni auf Juli gerade noch um 5000. Stingl verwies dar-auf, daß der tiefste Punkt der Be-schäftigung noch nicht erreicht sei und daß im nächsten Jahr mit noch höheren Zahlen an Erwerbslosen zu rechnen sei.

Wegen der Betriebsferien ist auch die Zahl der Kurzarbeiter ge-

Studie Ober Arbeitszeit

### SEITE 4:

sunken, um rund 60 000 auf 434 700. Das ist gegenüber Juni ei-ne Abnahme um 12,2 Prozent. Die Zahl der offenen Stellen betrug am Ende des Berichtmonats Juli 82 500, das waren 3,6 Prosent weniger als im Vormonat. Dahinter verbirgt sich aber ein Zugar; im Verlauf des Juli von rund 130,000 offenen Stellen - fast 14 000 oder 11.8 Prozent mehr als im Vormonat. Die Vermittlungen nahmen in diesem Monat um 15.5 Prozent zu auf inszulesen, daß der Markt im Juli in Bewegung war.

Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen unter 20 Jahren stieg um rund 30 000 auf 198 000; ihre Quote liegt jetzt bei 9,4 Prozent. Rund zehn Prozent aller Arbeitnehmer, die sich im Juli beschäftigungslos gemeldet haben, waren Jugendliche, die gerade ihre Aus-bildung beendet hatten.

Die höchste Arbeitslosigkeit gab es im Juli im ostfriesischen Emden, wo rund ein Fünftel aller Erwerbsfähigen keine Arbeit hat. In Dortmund und Duisburg lag die Quote bei 15,4, in Gelsenkirchen bei 14,5 Prozent. Die Zahl derjenigen, die vom Arbeitsamt Unterstützung erhielten, stieg um 0,7 Prozent auf insgesamt 1 395 500. Auch hier nimmt der Anstieg all-Auch hier nimmt der Anstieg allmählich ab.

Das Drängen der Arbeitsverwal-tung, die Betriebe sollten auf mehr Kurzarbeit ausweichen statt zu entlassen, ist über Erwarten erfolgreich gewesen. Die Ausgaben für Kurzarbeitergeld stiegen entspre-

# Craxi regiert mit fünf Parteien

Kabinettsbildung abgeschlossen / Drei ehemalige Premiers als Minister

FRIEDRICH MEICHSNER Rom Der sozialistische Parteisekretär Bettino Craxi hat gestern die Regierungsbildung abgeschlossen und sein Koalitionskabinett der linken Mitte präsentiert. Dem neuen italienischen Regierungschef steht als Stellvertreter der ehemalige christdemokratische Ministerpräsident Forlani zur Seite. Dem Kabinett gehören darüber hinaus 15 christdemokratische, fünf sozialistische, je drei republikanische und sozialdemokratische sowie ein liberaler Minister an. In ihm sind neben Craxi zwei weitere amtierende Parteisekretäre vertreten: der Republikaner Spadolini als Verteidigungsminister und der Sozialdemokrat Longo als Haushaltsminister. Neuer Außenminister ist der Christdemokrat Andreotti - wie Forlani und Spadolini ehemaliger

Ministerpräsident.
Die Zusammenstellung der Ministerliste hatte Craxi wegen einer harten personellen Auseinandersetzung in der DC bis zuletzt große Schwierigkeiten bereitet. Sie resultierten daraus, daß Exministerpräsident Andreotti – unterstützt von DC-Parteisekretär De Mita – das seit Jahren von Emilio Colombo erfolgreich geleitete Außenmini-sterium für sich beanspruchte. Colombo sollte mit dem Süditalien-Ministerium entschädigt werden, lehnte jedoch diese "Degradie-

Forlani, zu dessen innerparteilicher Strömung der gemäßigten Mitte Colombo gehört, machte bis zuletzt seinen Eintritt in die Regie-rung als stellvertretender Minister-präsident von einer befriedigenden Lösung dieses Personalproblems abhängig. Angeblich ließ er sich erst in letzter Minute durch Staatspräsident Pertini dann doch noch bewegen, die ihm angebotene Stellung als Vizepremier anzunehmen.

### SEITE 2: Alternanz auf italienisch

Colombo ist aus der Regierung ausgeschieden.

Die wichtigsten Ministerien im neuen Kabinett wurden mit Christdemokraten und Republikanern besetzt: Außen-, Innen-, Justizund Schatzministerium durch Andreotti, Scalfaro, Martinazzoli und Goria (alle DC), Verteidigungs- und Finanzministerium durch die Republikaner Spadolini und Visentini. Die Sozialisten erhielten neben dem Posten des Ministerpräsidenten nur noch die Ressorts für Transport, Arbeit und Außenhandel sowie zwei Minister ohne Por-tefeuille (für Tourismus und für EG-Beziehungen) zugesprochen. Der bisherige sozialistische Verteidigungsminister Lagorio wurde Tourismusminister.

Der bisherige christdemokrati-

sche Ministerpräsident Fanfani, dem Craxi das Innenministerium angeboten hatte, lehnte den Eintritt in die neue Regierung ab -angeblich, weil darin der Posten des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Leiters der christde-mokratischen Ministerriege nicht für ihn, sondern für seinen einstigen Protegé Forlani reserviert war.

Das neue Kabinett, das auch gestern nachmittag vereidigt wurde, will sich in der kommenden Woche dem Parlament zur Vertrauensdebatte stellen. Die Grundzüge der dabei von Craxi abzugebenden Regierungserklärung waren von den fünf Regierungsparteien schon bei den Koalitionsverhandlungen der letzten Tage festgelegt und von den Parteivorständen gebilligt worden. Die neue Regierung verfügt in bei-den Häusern des Parlaments über eine sichere Mehrheit – in der Abgeordnetenkammer über 366 von 630 Mandaten, im Senat über 182 von 315 Sitzen. Ihrer vollen Investitur durch das Parlament, mit der Ende nächster Woche gerechnet nis mehr im Wege.

Das Kabinett Craxi ist die 48. italienische Regierung seit dem Sturz des Faschismus im Jahre 1943, die 44. seit Kriegsende und die erste, die von einem Politiker der sozialistischen Partei geleitet

Auftrag des Kreml erstellt worden

schrieb die "Washington Post". Die sowjetische Wirtschaft hat

en überholt oder irrelevant. Gleichzeitig warnen die Verfas-ser jedoch, daß eine Analyse der vergangenen Jahrzehnte gezeigt habe, daß es eine Reform wahr-scheinlich nicht "ohne gesellschaftliche Konflikte" geben kön-ne. Eines der Haupthindernisse sei die gewaltige Staatsbürokratie der

tum, beklagte sich gestern die Parteizeitung "Prawda". Ihm stünden die Behörden so gut wie hilflos gegenüber. Allein in der westsibiri-Zahl der von der Polizei registrier-ten "Parasiten" der Belegschaft eines mittleren Industriebetriebes.

DER KOMMENTAR

### Der Wahltag

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

In Wiesbaden hat der Land-I tag das Signal für jenen Tag gegeben, der von nun an die deutsche Innenpolitik beherrschen wird: 25. September, Wahltag in Hessen und Bremen. Die gespannte Aufmerk-samkeit richtet sich vor allem auf Hessen. Dort gilt es. jenen Zustand zu beenden, der Börner administrieren, nicht jedoch wirklich regieren läßt, weil es im Landesparlament keine regierungsfähige Mehrheit gibt.

Börner hat die längst gebo-tene Neuwahl auf den Herbst verschoben, weil er spekulierte, nach Helmut Kohls glänzendem Wahlsieg vom 6. März werde sich innerhalb eines halben Jahres schon hinlänglich Wählermißmut anstauen, der sich bei der Hessenwahl mit Voten für die Bonner Oppositionspartei, die SPD, Luft machen könnte. Börner mag erwartet haben, daß unpopuläre Bonner Beschlüsse zur Konsolidierung der Staatsfi-nanzen Quelle des Unmuts sein würden. Wie Meinungsumfragen beweisen, geht die-se Rechnung nicht auf; gleichwohl hat Börner nicht völlig fehlkalkuliert. Wohl auch zu seiner Überraschung zeigt die Mannschaft Kohl – wie schon Ende 1982, nach vollzogenem Regierungswechsel in Bonn - unverhofft eine Durchhängepartie, von Alfred Dregger mit Anspie-lung auf Schwächeperioden des Kanzlers Schmidt als

"Sommertheater" Es ist kein Zufall, daß der

Ordnungsruf an alle, die es angeht, Kohl. Strauß, Genscher, Lambsdorff eingeschlossen. von Dregger kommt. Er spricht nicht nur mit der Autorität des Fraktionschefs der Kanzlerpartei. sondern auch mit der Erfah. rung des Mannes, der die CDU im "roten Hessen" 1974 zur stärksten Landtagspartei gemacht, der sie an die Schwelle zur absoluten Mehrheit herangeführt hat. Walter Wallmann, obwohl eher ein Mann der Zusammenarbeit mit der FDP, muß jetzt nach dieser Chance greifen. Denn das Spannende an der Hes-senwahl ist ja, daß sich CDU wie SPD ausrechnen, stärkste Fraktion" zu werden, wäh-rend FDP und Grüne keines-

Klausel zu entrinnen. Klauser zu ehrtmen.

Kohl hat Anlaß, den 25. September scharf ins Auge zu fassen. Der Kanzler muß in Bonn die Zügel straff aufnehmen. Denn am ehesten kann er durch Geschlossenheit, seiner Begiening und heit seiner Regierung und seiner Koalition verhindern, daß sein Bonner Partner, die FDP, in Hessen vor der Tür des Landtags bieibt, und daß den Grünen der verzweifelte Versuch gelingt, ihren Wahl-kampf mit den Emotionen der neuen "Ohne-mich"-Bewegung des Raketenprotestes zu munitionieren.

wegs sicher sein können, dem

Fallbeil der Fünf-Prozent-

### Kreml-Studie fordert "radikale bekräftigt Reformen"

SAD, London Dezentralisierung und andere ra-dikale Reformen der sowjetischen Volkswirtschaft sind der einzige Weg zu einer vollen und effekti-ven Nutzung der Intellektuellen und Arbeitskräfteressourcen der Gesellschaft. Das stellt, wie die Washington Post" aus Moskau berichtet, eine Studie fest, die im

Das in nur 70 Exemplaren existierende Dokument sei im April in einem Seminar von Angehörigen des Planungsausschusses Gosplan, Wirtschaftsfachleuten der Partei und Experten der Akademie der Wissenschaften erörtert worden,

der Studie zufolge "längst das Stadium hinter sich gelassen, in dem es möglich war, sie wirksam von einem einzigen Zentrum aus zu re-gulieren". Einige ideologische Grundprinzipien, die bisher in der sowjetischen Wirtschaft galten, sei-

schätzungsweise fünf Millionen Parteimitglieder angehören. Über ein anderes Übel der sowje-

tischen Wirtschaft, das Parasitenschen Stadt Omsk entspreche die

### Genscher "Waffenmix" STEFAN HEYDECK, Bonn

Der FDP-Vorsitzende und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat noch einmal das Festhalten am sogenannten Waf-fenmix, also der Nachrüstung mit Pershing 2 und Cruise-Missiles für den Fall bekräftigt, daß es bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen (INF) zwischen Washington und Moskau nicht zu inem Er inis kommen sollie. E forderte die Bonner Koalition auf. in diesem so empfindlichen Bereich" keine Auseinandersetzungen auszutragen. Je geschlossener sie auftrete, desto geringer würden die sich aus dem außen- und sicherheitspolitischen "Abdriften" der SPD ergebenden Nachteile für die Bundesrepublik sein.

In einem Fünf-Seiten-Brief an die FDP-Führungsgremien und deutlich, daß auch bei einer denkbaren Teilnachrüstung auf keines der beiden Waffensysteme verzichtet werde. Damit sollen offensicht-lich Mißverständnisse ausgeräumt werden, die durch seinen Hinweis entstanden waren, daß der "Wald-

spaziergangs"-Kompromißvorschlag in Genf nicht vergessen werden solle. Es liege jetzt "allein in der Hand der Sowjetunion". schrieb Genscher jetzt, wieviele landgestützte Mittelstreckenwaffen es Ende des Jahres in Europa geben werde.

Auf jeden Fall würde bei einer NATO-Nachrüstung für jeden neuen atomaren Sprengkopf mindestens ein vorhandener abgezogen. Zusätzlich sollte entsprechend laufender NATO-Beratungen wie schon 1980 eine größere Zahl von US-Atomsprengköpfen beseitigt

# rungskreise dieses Auftreten des

# Moskau demonstriert Zurückhaltung

Washington: Mittelamerika-Konflikt soll nicht aufgeheizt werden

TH. KIELINGER, Washington In vorsichtiger, gänzlich unpolemischer Form hat ein höherer Beamter des sowjetischen Außenministeriums vor der Presse in Nicaragua die amerikanischen militärischen Operationen in Zentralamerika kritisiert. Juri Fokine sagte nach Abschluß eines zweitägigen Besuches in Managua lediglich, das Aufkreuzen der amerikanischen Flottenverbände sei "eine klare Machtdemonstration, um Nicaragua in bestimmte Richtungen zu zwängen, in ein bestimmtes Verhalten, das den USA genehm

Der sowjetische Diplomat ließ gleichzeitig durchblicken, daß Moskau im Falle kriegerischer Entwicklungen auf dem mittelamerikanischen Isthmus nicht mit Waffenhilfe für Nicaragua eingreifen werden. Aber: "Wir werden Nicaragua politisch in jeder Art und Wei-

Ahnlich zurückhaltend äußerte sich Fokine, als er nach dem Zwischenfall zwischen einem Nicaragua ansteuernden Schiff der sowjetischen Handelsmarine und einem amerikanischen Zerstörer befragt wurde. Die Amerikaner hatten von dem sowjetischen Frachter Auskunft nach seiner Ladung und dem Bestimmungsort verlangt. Die Russen gaben an, keine Waffen.

Wie der Glanz verlöscht

sondern nur kommerzielle Güter geladen zu haben.

Der sowjetische Diplomat wollte diesen Zwischenfall nicht als "Provokation\* gewertet sehen. Er wisse einfach nicht die Hintergründe und gehe davon aus, daß es sich um einen Informationsaustausch gehandelt habe, wie er zwischen Schiffen verschiedener Nationen bei Begegnung auf hoher See üb-In Washington nahmen Regie-

Kreml-Beamten mit großem Inter-esse zur Kenntnis. Man schließt aus diesen und anderen Indizien der letzten Tage, daß Moskau nicht daran gelegen sei, den Konflikt in Nicaragua ungebührlich aufzuheizen. Die Reagan-Regierung ihrerseits hat seit Wochen an die Kreml-Führung signalisiert, daß die geplanten US-Manöver, zum Teil gemeinsam mit Truppen aus Honduras, nicht irgendwelchen kriegerischen Vorbereitungen gelten. Beide Regierungen halten in dieser Thematik engen diplomatischen Kontakt. Das alles geschieht vor dem Hintergrund größerer Kooperationsbereitschaft zwischen Washington und Moskau - unter anderem wurde ein neues Getreideab-

• Fortsetzung Seite 8

# DIE WELT

### Ohnmacht der Erkenntnis

Von Herbert Kremp

Die sowjetische Wirtschaft hat "längst das Stadium hinter sich gelassen, in dem es möglich war, sie wirksam von einem einzigen Zentrum aus zu regulieren". Zu diesem Resümee kommt eine Lageanalyse, die der Planungsausschuß Gosplan sowie Experten des Zentralkomitees und der sowjetischen Akademie der Wissenschaften erarbeiteten. Die Analyse enthält Selbstverständlichkeiten. Ihre Wiedergabe aus der Feder des renommierten Moskau-Korrespondenten der "Washington Post", Doder, dürfte daher authentisch sein. Der Geheimcharakter der Analyse erklärt sich aus der Ohnmacht der Erkenntnis-

Das sowjetische System hat die Linie überschritten, jenseits derer Wissen nicht mehr Macht bedeutet. Die Leistungsschwäche beruht, wie die Studie ausweist, auf dem lähmenden Einfluß der Planungsbürokratie, die zu einem politischen Machtfaktor ersten Ranges angewach-sen ist. An ihr scheitert jede bessere Einsicht. Sie gleicht dem Dinosaurier, der sich nur noch wälzt. Die Reformer, so es sie im Wortsinne überhaupt gibt, müssen scheitern, weil sie eine Existenzgefahr für Millionen Posteninhaber darstellen. Die Selbstüberwindung eines solchen Systems kann nicht gelingen. Es bricht nicht zusammen, aber es vertalgt. Breschnew konnte Reformen noch durch Goodwill-Kredite des Westensumgehen. Für die Nachfolger wird dieser Pfad unbegehbar.

Alle kommunistischen Staaten leiden unter der erstarrten Machtstruktur. Auch die Chinesen versuchten 1978 zu dezentralisieren. Inzwischen scheinen sie wieder in die Zentralisierung der ökonomischen Entscheidungen zu-rückzufallen (sie sagen es allerdings offen). Das Juni-Heft der Zeitschrift "Osteuropa" (Johnny Erling: Fünf Jahre chinesische Wirtschaftsreform) zitiert das ironische Wortspiel des Ökonomen Sun Yefang: "Zuerst wurde zentralisiert, das führte zur Erdrosselung; Erdrosselung führte zum Protest; Protest führte zur Dezentralisierung; Dezentralisierung führte ins Chaos; Chaos führte zur Zentrali-

### Tod für Landverkauf Von Peter M. Ranke

Den Anspruch auf Westjordanien erhält König Hussein trotz aller PLO-Avancen durch ein "Ministerium für die besetzten Gebiete" und die Weiterzahlung von Gehältern und Pensionen an die alten jordanischen Beamten in diesen 1967 verlorenen Gebieten aufrecht.

Seit kurzem ist der jordanischen Regierung in Amman noch etwas zur Untermauerung ihres Herrschaftsan-spruchs eingefallen: Sie läßt Palästinenser, die Land an Israelis verkaufen oder sich den "Dorf-Ligen" auf dem Lande anschließen, zum Tode verurteilen. Bisher sind 25 Todesurteile wegen meist heimlichen Landverkaufs ergangen. In Abwesenheit, weil die Palästinenser im besetzten Gebiet für die jordanische Justiz nicht erreich-

Aber in der Praxis sind diese Urteile nicht nur zur Abschreckung bestimmt, sondern auch Aufforderung zum Mord. Die Verurteilten können sich nicht mehr nach Jordanien wagen, obwohl sie offiziell Bürger des Staates sind. Und sie sind täglich Terroraktionen der PLO ausgesetzt, weil sie angeblich die Ansiedlung von Israelis fördern. Dabei haben sie nur von ihrem Eigentumsrecht Gebrauch gemacht, oft veranlaßt durch westliche Berichte zugunsten der PLO.

Denn die Palästinenser in Westjordanien wissen genau, daß sie ihr Land verlieren, wenn dort die PLO zur Herrschaft käme. Angebliche Kollaboration, eine Landreform oder die Ansiedlung von Flüchtlingen wären die "Gründe" der PLO. Wer also die PLO unterstützt wie viele westliche Politiker, treibt die Palästinenser zum Landverkauf. Den aber will König Hussein durch die Todesurteile verhindern.

Weder die PLO noch der König, der Westjordanien formal unter Kriegsrecht hält, empfehlen sich demnach als künftige Herrscher über die Palästinenser in den besetzten Gebieten.

### Schmier-Theater

Von Enno v. Loewenstern

Spätestens jetzt weiß jeder, was "Gewaltfreiheit" sein kann: Man schleicht sich an einen Menschen heran, bespritzt ihn und heult ihm Schimpfworte ins Ohr.

Spätestens jetzt weiß jeder, warum "Gewaltfreiheit" eigens "trainiert" werden muß. Und warum ein frommer Christenfunktionär wie der Synodale und Bundesverfassungsrichter Helmut Simon eigens dem Kirchentag in Hannover versicherte, daß er "mit Hochachtung beobachte, mit welchem Ernst und welcher Phantasie Gewaltfreiheit trainiert" werde. Ein Zuspruch, der wiederum einen Stuttgarter Amtsrichter inspiriert haben mag, hochachtungsvoll einen Kasernenblockierer freizusprechen, pour encourager les autres.

Die Geschichte der Parlamente ist beklagenswert reich an Beispielen für antidemokratische "Gewaltfreiheit". Aber niemals, auch nicht bei der NSDAP und der KPD, ist es vorgekommen, daß eine Parlamentsfraktion demokratisch gewählter Abgeordneter beschloß, einen der Ihren vorzuschicken, daß er bei einem Empfang des Parlaments den Ehrengast attackiere. Die "Gewaltfreien" sind zur Zeit sehr darauf bedacht, sich gegen "Diffamierungen" seitens der zunehmend aufgebrachten Bürger zu verwahren: "Gewalt – nein, danke", beteuert etwa eine Hamburger Illustrierte. Der Zwischenfall von Wiesbaden freilich ist abscheulicher als selbst manche Steinewerfer-Orgien.

Er ist natürlich "nur symbolisch" gemeint – natürlich. Und die Beschreibung stimmt. Er ist symbolisch für einen Bevölkerungsanteil, der allerdings winzig ist; unsere amerikanischen Freunde wissen das glücklicherweise. Kann sich jemand vorstellen, daß einer dieser Helden jemals einen sowjetischen Offizier auch nur zu kritisieren wagte? Aber es ist eine traurige Tatsache, daß solche Figuren im fünfzigsten Jahr der "Machtergreifung" und im achtunddreißigsten Jahr der Lehre daraus in den Parlamenten vertreten sind, die ihre geistigen Vorreiter als Quasselbuden zu bezeichnen pflegten.



Notnägel

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Alternanz auf italienisch

Von Friedrich Meichsner

Zum ersten Mal in der Ge-schichte Italiens steht in Rom ein Sozialist an der Spitze einer Regierung. Bettino Craxi wurde gestern vom ersten so-zialistischen Staatspräsidenten. des Landes, Sandro Pertini, als Ministerpräsident vereidigt. Der kommunistische Gewerkschaftsführer Lama sprach von einem "historischen Faktum" – zu Recht. Freilich: Das Faktum ist keinesfalls ein als historisch. einzustufender Machtwechsel in Italien. Denn der erste sozialistische Regierungschef präsidiert einem Kabinett, in dem alle Schlüsselpositionen - mit-Ausnahme seiner eigenen von Christdemokraten und Republikanern, also von erklärten Nichtsozialisten, besetzt.

Den Sozialismus wird Craxi mit dieser Mannschaft bestimmt nicht verwirklichen können. Das ist auch in diesem Augenblick nicht sein Ziel. Sein Ehrgeiz geht vielmehr dahin, die italienische Dauerkrise in den Griff zu bekommen, als pragmatischer Krisenmanager üssieren und sich auf die se Weise eine günstigere Aus-gangsposition für künftige Machtwechselpläne zu schaffen. Ob ihm das gelingen wird, steht dahin.

Daß sich der 49jährige neue Ministerpräsident als Vollblutpolitiker mit zündenden Ideen und großem Durchsetzungsvermögen präsentiert, erken-nen selbst seine Gegner an. Anders wäre er niemals dort ange-langt, wo er heute steht. Als Repräsentant einer Partei, die bei den letzten Wahlen nur 11,4 Prozent Stimmenanteil errang, führt er eine Koalition, deren stärkster Partner - die Democrazia Cristiana - ein Drittel der Wählerschaft vertritt. Vom Außenseiter in seiner eigenen Partei, in der er sich lediglich auf eine "Corrente"-Hausmacht von zehn Prozent der Mitglieder stützen konnte, hat er sich in sieben Jahren über den Posten des Parteisekretärs bis zum Regierungschef hochgearbeitet.

Hinter dieser unbestreitbaren Leistung steht nicht nur persönlicher Ehrgeiz, sondern auch eine strategisch angelegte

politische Konzeption. Craxi verfolgt sie ebenso zielstrebig und gelegentlich fast brutal wie mit pragmatischer Flexibi-

Sie geht von der Überlegung aus, daß die italienische Demokratie seit ihrer Wiedergeburt nach dem Krieg an einem Ge-burtsfehler krankt: Es fehlt ihr die Kraft zur demokratischen Alternative. Das seit fast vier Jahrzehnten von den Christdemokraten beherrschte Regierungslager ist praktisch nicht abwählbar, solange in der Opposition und damit im Lager der potentiellen Alternativregierung eine kommunistische Partei dominiert, die in den Augen der Volksmehrheit grundsätzlich nicht regierungsfähig ist. Möglich würde eine demokratische Alternative nach Überzeugung Craxis nur dann, wenn sich das Kräfteverhältnis innerhalb der Linken umkehrte, das heißt, wenn es gelänge, den 3:1-Vorsprung der KP gegenüber den Sozialisten in eine sozialistische Vormachtstellung zu verwandeln

dabei das erklärte Vorbild. Craxi ist sich im klaren darüber, daß dieses Ziel kurzfristig nicht erreichbar ist. Die Linksalternative ist für ihn deshalb kein aktuelles Thema. Aber alles, was er tut, ist darauf ausgerichtet, sie langfristig vorzubereiten. "Autonomie" und "Alternanz" sind dabei seine Waffen. Unter dem Motto

Das Frankreich Mitterrands ist



Wenn es nur kein Karussell wird: Craxi

zialistische Partei von maxima listischen Alpträumen und Minderwertigkeitskomplexen gegenüber der KP befreit. Er hat Marx in die Rumpelkammer der Geschichte abgestellt und die Kommunisten mit einem aggressiven Humansozialismus, der auf die liberale Tra dition des Landes zurückgreift ideologisch in die Verteidigung gedrängt. Unter der Devise "Alternanz" hat er das Satelli tenverhältnis zur DC aufge-kündigt. Denn diese Devise stellt die Christdemokraten vor die Wahl, im Koalitionslager der linken Mitte entweder die volle Gleichberechtigung des sozialistisch-laizistischen Partners - auch in der Führung - zu akzeptieren oder aber die Un-regierbarkeit des Landes hin-

zinehmen.

Als erster hatte der Republi-kaner Spadolini von diesem Alternanzprinzip profitiert. Seine Partei konnte daraufhin in den letzten Wahlen ihren Stimmenanteil fast verdoppeln. Jetzt hat das Prinzip seinen Erfinder selbst an die Macht gebracht. Eine sichere Grundlage ist es gewiß nicht, denn die Alter-nanz in der Führung zwischen Christdemokraten und Sozialisten-Laizisten könnte sehr leicht auch zu einem sich immer schneller drehenden Karussell und damit zu einem zusätzlichen Krisenproblem für das krisengeschüttelte Land werden. Aber Craxi hat bei seinem steilen politischen Aufstieg mehr als einmal bewiesen, daß er sich auch in ausgesetzter Lage zu halten und sogar weiterzuklettern versteht. Zugute kommen könnte ihm jetzt nicht zuletzt die Tatsache, daß die Christdemokraten nach ihrer Wahlniederlage eine gewisse Regenerationszeit benötigen.

Ob dem Faktum der Vereidigung des ersten sozialistischen Ministerpräsidenten in Italien über das Optische hinaus auch sachlich "historische" Bedeutung zukommt oder ob es nicht doch nur eine weitere flüchtige Episode in der italienischen Krisengeschichte darstellt. bleibt auf jeden Fall eine Frage, auf die erst die Zukunft eine Antwort geben kann.

### IM GESPRÄCH General Williams

# Nicht "die" Deutschen

Von Rüdiger Moniac

Die gute Absicht führte zu üblen Folgen. Wissend, daß die in der Bundesrepublik stationierten amerikanischen Soldaten mit ihren Angehörigen sich manchmal einer Ablehnung, ja Feindseligkeit ge-genübersehen, wollte das Fräsidi-um des Hessischen Landtags eine Geste freundlicher Nachbarschaft setzen. Deshalb lud es die Kommandeure der in Hessen stationierten US-Verbände mit ihren Ehe-frauen zu einem Empfang nach Wiesbaden. Ein Grüner indes brach die unter Demokraten übli-chen Genflogenheiten. Mit dem Ruf "Blut für die blutige Armee"

tibergoß er die Uniform des Generals bei dessen Reile.

Der Generalleutnant, Kommandierender General des V. US-Korps, dessen Stab in Frankfurt im früheren. IG-Farben-Haus, sitzt. zeigte jene Disziplin, die im zwilen Bereich zunehmend als Untugend verschrien wird. Paul S. Williams führte seine Dankadresse an die hessischen Parlamentarier in Ruhe zu Ende. Sogar wenig später, als ihn ein Fernsehreporter um eine Äußerung bat, wehrte er gelassen

Der Vorfall zeigte, wie souverän-sich die hohen Militärs unserer amerikanischen Verbündeten in amerikanischen Verbündeten in der hausgemachten Hitze der deut-schen Friedensdikkussion" zu be-wegen wissen. Ebenso beispielhaft demonstrierte das der US-General Kroesen, auf den Terroristen sei-nerzeit in Heidelberg einen Mord-anschlag unternahmen. Kroesen unterschied zwischen dem Haß einer Minderheit und der Freund-schaft der Wehrheit der Deutschen schaft der Mehrheit der Deutschen Und so tut es Williams.

Seit dem Juli 1981 hat der Generalleutnant den Frankfurter Posten inne. Seine militärische Laufbahn führte den damals knapp 52jähri-



Disziplin gegenüber einem Sudier Paul-Williams FOTO. AP

für längere Zeit nach Deutschland, obwohl er vorher als Stellvertreter des Kommandierenden Generals des III. US-Korps (in Fort Hood in Texas beheimatet) schon sein In-teresse der Bundesrepublik zu-wenden Wester Denn dieser ameri-kreisehen Westerstraßverhand ist kanische Heeresgroßverband ist die strategische Reserve, mit der die USA im Krisenfalle in Europa eingriffen, um die NATO-Verteidigung zu stärken.

Die den General näher kennen sagen, Williams gehöre zu den US-Militärs, die sich bereitwillig dem europäischen und vor allem deut-schen Denken in Fragen der Friedenssicherung mit militärischen Mitteln geöffnet hätten. Haig, der frühere europäische NATO-Ober-befehlshaber, war ihr großes Vor-bild. Auch ihn hätte eine terroristische Bombe fast zerrissen. Dies weiß auch General Williams. Dennoch ging er gestern nach dem Zwischenfall in seinen Stab und nahm "die" Deutschen vor ihrer Minderheit

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG

Es gibt kein Gesetz das nicht Löcher preissibt, die von Gerisse-nen oder Bössvilligen ohne Skrupel ausgenützt werden. So beispiels-weise von jenen, die zu einem Vorstellungsgespräch bewußt alkoho-lisiert erscheinen, um nur ja einen abstoßenden Eindruck zu hinterabstoßenden Eindruck zu hinter-lassen, oder aber es wird sogleich augenzwinkernd erklärt, zian wol-le gar nicht arbeiten und sei nur gezwungenermaßen erschienen, um die Unterstützung nicht zu ver-lieren. Man braucht, um diese Tricks festzustellen, nicht erst nach Frankfurt zu gehen. Diese Beispiele liefert die Praxis an je-dem x-beliebigen Arbeitsamt. Das wissen die Sachbesrbeiter, das wis-sen aber such die Gesetzgeber. Doch gerade sie die Maßgebli-chen, ziehen feige die Füße an, wenn es gilt, Verschärfungen zu verfügen um den bundesweiten Mißbrauch mit der Arbeitslosigkeit einzudämmen.

STUTTGARTER NACHRICHTEN

Ermutigt werden sich vor allem krmutigt werden sich vor allem die Gruppen fühlen, die unter ge-waltlosem Widerstand auch Blok-kade Aktionen verstehen und da-bei den Straftabestand der Nöti-gung großzügig übersehen oder leugnen. Doch von einem Freibrief für jedwede Art von "Widerstand" kann keine Rede sein. Tatsächlich bewertet das Stuttgarter Urteil lediglich Einzelfälle, deren besondere Umstände in keiner Weise auf künftige Vorgänge übertragbar

Fulbaer Zeitung

Die Anfregung um den neuen Perso wals kommendiert das Bistit

Sie sprechen zwar vom neuen Personalausweis, meinen aber die Regierung und den Staat, weil innen die ganze Richtung nicht paßt. Nichts mehr kann unternommen werden, schon sprießt eine "Initiative" aus dem Boden. Dagegen sein ist heutzutage anscheinend das wichtigste Prinzip einiger Bürger.

Beileibe nicht aller: Die Protestie rer machen nur den meisten Wind, und manch einer, der vorher keine Einwände hatte, hängt plötzlich sein Fähnchen in eben diesen Wind. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, daß die dazu be-fugten Behörden die Daten abrufen können? Sie besitzen die Angaben ohnehin bereits in den Ein-wohnermeldeämtern.

Allgemeine Zeituna

Droht der SPD interner Streit um die Raketenfrage? Das Treffen des Fraktionsvorsitzenden Vogel mit dem früheren Bundeskanzler Schmidt soll frühzeitig den Zünd-stoff aus einer in der SPD noch gar nicht so recht begonnenen Debate nehmen. Falsch ist es sicherlich nicht, wenn die Parteiführung ver-sucht, in dieser heiklen Frage mit einer Stimme zu sprechen. Die Zu-sammenkunft kann als Indiz dafür genommen werden, daß die SPD nicht so geschlossen hinter dem neuen Kurs steht, wie einige ihrer Sprecher immer wieder glauben machen wollen.

> HESSISCHE ALLGEMEINE

Das Blatt überlegt at dem Angriff auf den US-General: Man kann danach fragen, was im Kopf des grünen Abgeordneten Schwalba-Hoth vorgegangen ist, man kann es auch lessen. Denn jede denkbare Antwort ist uner-quicklich und außerdem unwichtig. Der Einfall, einen amerikani-schen Offizier im Hessischen Landtag mit Blut zu beschmieren, war eben dies: schmierig, nichts sonst.

WESTFALEN-BLATT Enn Verfall im Hexsischen Landing iragi die Bielefeider Zeitung:

Ein solcher Vorfall ist in der Ge-Ein solcher Vorfall ist in der Geschichte der Länderparlamente ohne Beispiel. Er weckt allenfalls
Erinnerungen an den rüden Umgang von Nationalsozialisten mit
den politischen Gegnern im damaligen Reichstag. Sollte Hessens Ministerpräsident Holger Börner
doch recht gehabt haben, als er
Teile der Grünen in genau diese
Ecke stellte? Ecke stellte?

# Wie der Glanz eines Außenministers allmählich verlöscht

Shultz, "Judge" Clark und die Dominanz des Weißen Hauses / Von Thomas Kielinger

Washington. Die Antwort: weil er so gut zuhören kann. George Shultz - das Opfer von Witze-leien? Das hätte vor einem Jahr, als der neue Außenminister sein Amt antrat, niemand vorherzusagen gewagt. Doch Tatsache ist: Ein Air

des Bedauertwerdens, auch der leisen Enttäuschung hängt um den schweren, Bonhomie ausstrahlenden Mann. Dieser klassische "Insider", abhold allen Schaustücken, wie sie sein Vorgänger Alexander Haig bisweilen liebte, bekommt von den Mediengurus die Quittung für seinen unauffälligen Still: Es heißt, an seinen Werken sei in der Tat nichts Auffallendes.

Das Urteil ist so unrichtig wie zutreffend. Denn auffallend an der amerikanischen Außenpolitik in diesen Tagen ist in der Tat nicht das State Department, sondern die Kon-

Warum wird George Shultz kurrenz im Weißen Haus – Wilson häufig gebrieft? lautet liam Clark, der Sicherheitsbederzeit eine geflügelte Frage in rater des Präsidenten. Clark, singer zum Vorsitzenden der vor zwei Jahren noch weltweit verlacht wegen Ignoranz in au-Benpolitischen Dingen, hat sich Stück für Stück das Territorium der Entscheidungen im Bereich des Auswärtigen er-obert. Im gleichen Maße ver-blaßte der Stern von Außenminister Shultz.

Es war Clark, der im Januar Abrüstungschef Rostow den Laufpaß gab und den jungen Außenseiter Kenneth Adelman als Neubesetzung vorschlug. Es war Clark, der im Mai den Mittelamerika-Spezialisten des State Department, Thomas O. Enders, ausbootete und ihn durch einen Kandidaten seiner Präferenz – Langhorne Motley

ersetzen ließ. Clark, nicht Shultz, erwarb kürzlich den Vorsitz über ein Koordinierungsgremium für alle Abrüstungsfragen. Und Clark inspirierte die drei wichtigsten präsidentiel-

Monats: die Berufung von Kis-singer zum Vorsitzenden der Zentralamerika-Sonderkommission; die Emennung von Robert McFarlane – bisher Clarks Stellvertreter – zum neuen Nahost-Unterhändler, und schließlich die Anberaumung der umfangreichen US-Manöver in und um Mittelame

Wie Reagan, mit dem er seit siebzehn Jahren eng vertraut ist, wurde und wird "Judge" Clark zeitlebens unterschätzt. Auf der Universität ein Versager, bewältigte er in zähen Privatvorbereitungen die Hürde zur Anwaltszulassung in Kalifornien. Die Bekanntschaft mit Reagan besiegelte dann seine Laufbahn: 1967 Stabschef in Ronald Reagans erster Gouverneursperiode, dann Appella-tionsrichter, schließlich von seinem Freund und politischen Gesinnungsgefährten zum Mit-glied des Obersten Gerichtsho-

fes von Kalifornien ernannt.

Zäh, organisatorisch brillant, geschickt im Ausnutzen von Zuarbeitern, diskret, loyal, katholisch - alles löbliche, freilich nicht berausragende Eigenschaften, die immer erst in der Nähe zum Magnetpol Ronald Reagan ihre Wirkung entfalten.

Wieder läßt sich beobachten, wie das außenpolitische Machtzentrum sich vom Außenministerium ins Weiße Haus zurückverlagert. Dabei war Shultz berufen worden, um die ständigen Reibereien zwischen den beiden natürlichen Konkurrenten, State Department und Sicherheitsrat, zu beseitigen und sich als kompetente Nummer eins der Au-Benpolitik zu profilieren.

Aber auch Shultz war ein Novize in dem ihm übertragenen Fach. Und ellenbogenhafter Aktivismus ist ohnehin nicht seine Art. Seine Erfolge verdanken sich der leisen Überre-

dungskunst innerhalb der Administration: Er brachte den Präsidenten vom Pipeline-Embargo ab, ließ die Beschränkungen für den Technologie- i Export an Peking lockern und ist dabei, Reagan zu empfeh-Ien, den Sowjets wieder Olund Gas-Technologie zu liefern. Alles das kühlte seine Beziehungen zum Pentagon beträchtlich ab.

In dem Moment aber, wo wie in Nahost und in Zentralamerika - Bewegung, das heißt politische Energie, entfaltet und aktuell nach außen umgesetzt werden muß, scheint die Kraft des Außenministers zu verebben. Da nehmen Ungeduldigere, Männer der Dezision, die quasi reichsunmittelbar im Spektrum der Macht plaziert sind, das Heft in die Hand. Das ist die Stunde vo "Judge" Clark – ein Zeiche daß George Shultz wohl nic mehr lange in seinem Amt v weilen wird.



Free ag . .

garan ....

of andar.

enopuli I in L'A Kong mba Uha Ini

der H. ..

M. 12- 1-

Article Communication (Co. 1975).

The second of

en ike - /-

grantik en

Nin air

dan sa

Berthall .

generalisteri Apatrapia n

Super a Service

gardadar V

and Govern

State of Same

FACT BOOK

والكهيئي الطفار

Sais 35 1

San Barbara is

Supplied to the Company of the State of the Company of the Company

Service Co

ಭಾಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಿರ್ಣ

e se se

State 7 15

का विधान्त

are. Stir

Carried Services

医黄素素 医二

Cart. West.

Nace the

<u>ಜನ್ ಲ್ಲ್ ಚ್ರಾ</u>

A 12 16 27

1. 16

村. "...

ENTEN LEVE

mandage a language transport and language and language and language and language and language and language and

and American

 ${f general}_{{f G}}$ 

Girm Mari

್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ



# William Und was geschieht, wenn die Schrauben klemmen?

Gegen Ende des Jahrzehnts erwartet Bonn eine "Rekrutenlücke". Vor diesem Hintergrund wird geprüft, ob Franen Zugang zur Bundeswehr haben sollen. Frauen als Soldaten? Ein

Von RÜDIGER MONIAC is in den letzten Tagen die CSU-Bundestagsabgeordne-te Ursula Krone-Appuhn in den ohnehin aufgeheizten Bonner Sommer hineinrief, die Frauen müßten Soldat werden dürfen und dann auch an einer harten militärischen Grundausbildung teilnehmen, gab ihre SPD-Kollegin Herta Däubler-Gmelin zurück: "Auf keinen Fall." Frauen im Militär seien einfach undenkbar. Weil das Thema so hitzig disku-

tiert wird, scheuen die Politiker, sich mit ihm wirklich ernsthaft zu befassen. Hans Apel, der frühere Verteidigungsminister, verfuhr so und ließ Kommissionen das Problem untersuchen. Manfred Wör-ner, der neue Amtsinhaber, läßt zwar nicht mehr Kommissionen arbeiten. Doch, wie es scheint, ist es auch ihm recht, wenn die Juristen in der Regierung noch lange brauchen, um die Frage zu klären, wel-chen Raum die Vorschriften des Grundgesetzes für den militärischen Dienst von Frauen in der Truppe lassen.

Seit der Debatte über die Notstandsgesetze vor 15 Jahren enthält die Verfassung den Artikel 12 a. Sein Absatz 4 schränkt den Einsatz von Frauen sehr stark ein. Er sagt: "Kann im Verteidigungs-fall der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum vollendeten 65. Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten."

Dieser Artikel setzt den Rechtsrahmen für alle Bonner Überlegungen zur Einbeziehung von Frauen in die Bundeswehr. Danach steht

• Frauen nur als Freiwillige Soldat werden können.

die Wehrpflicht für Frauen sich



Mit des Kräften einer Frus: eine Angehörige der US-Annee bei der Arbeit

sie dort in der Truppe Dienst tun d\u00fcrfen, wo sie nicht mit der Waffe k\u00e4mpfen m\u00fcssen.
 Theoretisch ist nat\u00fcrfich auch

die Anderung des Grundgesetzes möglich, also auch die Einführung der Wehrpflicht für Frauen. Dazu wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit des Bundestages nötig. Daran je-doch denkt kein Politiker, ebenso keine Politikerin ernsthaft. Um so mehr mutet es manchem in Bonn wie eine "Geisterschlacht" an, wenn sich linke Gruppen und Mit-glieder der sogenannten Friedensbewegung über selbst aufgestellte "Pappkameraden" empören kön-nen und zürnen, daß angeblich je-mand für Frauen die Dienstoflicht beim Militär verlangt habe. Mitnichten tat das jemand.

So neu sind Frauengesichter bei der Bundeswehr freilich nicht. Seit 1975 arbeiten Ärztinnen als Sanitätsoffiziere bei der Truppe, heute insgesamt 85. Bislang höchster Dienstgrad ist ein weiblicher Oberstarzt. Aber diese weiblichen Offiziere sind eben nicht bei der kämpfenden Truppe eingesetz

Was denken Frauen selbst über einen Dienst in der Bundeswehr? Infas hat die Frage im Frühjahr 1982 gestellt und herausgefunden, daß 71 Prozent der 18- bis 24jährigen Frauen ihn befürworten; 21 Prozent würden sich auch freiwillig zur Truppe melden. Diese Zahl zeigt, daß unter den direkt betrof-fenen jungen Frauen auch das Militär als mögliches Feld beruflicher Betätigung mit Interesse beobachtet wird. Damit werden in der Bun-desrepublik Entwicklungen sichtbar, die in anderen Ländern längst zur Öffnung der Streitkräfte für Frauen geführt haben.

In westlichen Demokratien haben sich die Frauen den Zugang vor allem mit dem Ruf nach Gleichheit von Mann und Frau er-kämpft. In den USA kam den Frauen ein für ihre Absichten günstiger Umstand zu Hilfe. Die Streitkräfte, in der Niederlage von Vietnam ge-demütigt und danach auch vom Zustrom junger Männer mit der Aufhebung der Wehrpflicht abge-schnitten, mußten neue Wege gehen, um genügend Freiwillige zu finden Frauen helfen, die Lücken zu füllen, ebenso wie Schwarze und andere Gruppen der amerikanischen Gesellschaft, die den sozialen Aufstieg über das Militär zu schaffen hofften. Heute sind knapp 200 000 US-Soldaten Frauen, neun Prozent der Streitkräfte.

Im Kommunismus hat die Exi-stenz von Frauen in den Armeen andere Wurzeln. Diese Tradition geht auf die Revolutionskämpfe zurück, in denen auch Frauen "ih-ren Mann standen". Zur Gleichstellung mit den Männern gehört heu-te für Frauen in den sozialistischen Gesellschaften auch der weitge hend erfüllte Anspruch auf freiwilligen Zutritt zur Armee. Wenngleich nicht die Ursache

wohl aber das auslösende Moment für die öffentliche Auseinandersetzung über die Öffnung der Bundeswehr für Frauen war vor mehreren Jahren schon die Erkenntnis, daß zum Ende dieser Dekade unseren Streitkräften als Folge des "Pillen-knicks" nicht mehr genügend männliche Rekruten zur Verfügung stehen. Die Tatsache, als Lückenbüßer angesehen zu wer-den wurmt viele Franzen licherweise, Auch dieses Mißbehagen schürt manchen politischen Widerstand gegen die bislang noch wenig klaren Pläne des Verteidi-gungsministeriums.

Unter Apel fand die sogenannte Langzeitkommission heraus, daß Langzeitkommission heraus, daß zur Minderung der Rekrutenlücke neben einer Verlängerung des Grundwehrdienstes und anderer Maßnahmen auch in Frage komme, rund 30 000 Dienststellen in der Truppe für freiwillige weibliche Soldaten zu öffnen. Sie wurden ausgesucht unter dem Gebot, daß Frauen aufgrund der Verfassungs-vorschrift eben nicht "Dienst mit der Waffe" tun dürfen. Genauere Analysen haben die Zahl inzwi-schen schrumpfen lassen. Da Frauen wegen ihres freiwilligen Militärdienstes nicht wie männliche Wehrpflichtige in die Mobilma-chung einzuplanen sind, rechnet das Ministerium auf der Hardthöhe nach jüngsten Erkenntnissen al-lenfalls damit, daß in die Bundeswehr weniger als 15 000 weibliche Soldaten einzustellen wären.

Angesichts dieser im Vergleich zum Gesamtumfang der Streitkräfte von knapp 500 000 Soldaten ge-

ringen Zahl wird in Expertenkreisen bereits die Frage erörtert, ob dafür überhaupt der Aufwand lohne, Kasernenanlagen, Truppenorganisation, Vorschriften und ähnliches auf den Dienst beider Ge-schlechter in der deutschen Armee umzustellen. Ganz zu schweigen davon, daß mit dem Einzug der Frauen in die Kasernen ein beinahe revolutionärer Umbruch in der Männer-Mentalität zu erwarten wäre. Ihr traditionelles Rollenverständnis und ihr sozialpsychologi-sches Verhalten müßten sich grundlegend wandeln. Das zeigen die Erfahrungen nicht nur in den US-Streitkräften. Oder was geschieht in einer ganz praktischen Situation, wenn der weibliche Fah-rer eines Militärlastwagens nicht die Kraft aufbringt, die Radschrauben an einem platten Reifen zu

Solche Fragen stellen die Planer Verteidigungsministerium nicht deshalb, weil sie sich vom "Männlichkeitswahn" leiten ließen, Im Gegenteil, es sind nüchterne Überlegungen rational planen-der Generalstabsoffiziere, denen es ausschließlich um die Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr geht. Sie fragen, welche technischen Einrichtungen, wel-che Werkzeuge, welche sonstigen Anlagen müßten so verändert werden oder zweifach vorhanden sein. damit sie auch von Frauen benützt und bedient werden können. Sie fragen, wieviel es kostet, die Unterkünfte mit sanitären Arlagen so auszustatten oder neue Unterkünfte zu bauen, damit weibliche Soldaten getrennt von den Männern angemessen untergebracht sind. Und schließlich bewegt die Pla-

ner die Frage, wie zu verhindern ist, daß der Bundeswehr ähnliche Schwierigkeiten drohen, die vor al-lem die US-Streitkräfte mit der Aufrechterhaltung der Disziplin in gemischt-geschlechtlichen Einheigemischt-geschlechtlichen Einheiten haben. Weibliche Vorgesetzte haben es nicht leicht, sich gegen männliche Untergebene durchzusetzen. Promiskuität belastet nicht selten das Klima in US-Kasernen. Es kommt zu Vergewaltigungen, trotz strengster Ahndung. Ein Fünfel der weiblichen Soldaten sind ständig dienstunfähig. Der Grund: Schwangerschaft.

Die amerikanischen Soldatinnen kämpfen darum, auch in Kampfverbände voll integriert zu werden. Bislang sind sie nur in jeder dritten

Bislang sind sie nur in jeder dritten von rund 300 Funktionen zugelas-sen. Hierzulande erlaubt das Recht nur, sie im waffenlosen Dienst einzusetzen. Doch was das heißt, darüber brüten die Juristen im Innen-und Justizministerium. Kann es zum Beispiel waffenloser Dienst sein, eine Teileinheit in einem Transportbataillon als Leutnant zu führen? Militärs sagen, es wäre unrealistisch zu glauben, dabei käme eine Frau ohne Maschinenpistole aus. Die Probleme stecken wie so

# Der Geist von Helsinki oder Die Kunst der Gastlichkeit

haben kein sehr reiches Land. Doch es gelingt ihnen immer wieder, mit großen internationalen Veranstaltungen, politischen

oder sportlichen, hervorzutreten. Nächste Woche sind es die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Was ist das Erfolgsrezept?

Von REINER GATERMANN

s ist 31 Jahre her, daß der "Geist von Helsinki" erstmals bei einem Weltsport-Ereignis auftauchte. Die Olympischen Spiele 1952 gingen in die Geschichte ein als die bescheidenen, sympa-thischen und familiären Spiele, als die Spiele, in denen es wirklich nur um den Sport ging. Als es nun daran ging, die Austragung der er-sten Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu vergeben, da versicherten die Finnen dem Internationa-

len Leichtathletik-Verband (IAAF), etwas von jenem Geist, der seit 1975 freilich durch die KSZE-Konferenz eher einen politischen Klang hat, über dieser Premiere schweben zu lassen.

Helsinki, an der Peripherie Europas, etwas abgelegen von den Zen-tren der Welt, bekam den Zuschlag für ein Sportereignis, das mit 161 teilnehmenden Mannschaften mehr Nationen anzieht als etwa die Olympischen Spiele von 1972 in

Man fragt sich, wie dieses Land ohne Ölquellen oder sonstige extreme Reichtümer ein solches Engagement wirtschaftlich verkraftet, ohne seine Bürger finanziell zu überfordern. Denn Tatsache ist, daß derartige Riesentreffen schon etlichen Städten und Ländern die Kassen leergefegt und zu einem bösen Erwachen geführt haben. Faktum ist aber auch, daß das Organisationskomitee in Helsinki mit einem Budget von umgerechnet nur knapp 14 Millionen Mark auskommt, von denen zudem noch etwa drei Millionen Mark auf Unterbringung und Verpflegung der Mannschaften entfallen. Der Umsatz der Meisterschaften

wird schätzungsweise bei 40 Mil-lionen liegen. Darüber hinaus sind weder die Stadt Helsinki noch der Finanzminister des Landes um eine Kreditbürgschaft oder Ausfallgarantie gebeten worden. Diese schenken dem finnischen Organisationskomitee nichts: So muß es unter anderem an die Stadt eine recht beachtliche Stadionmiete zahlen, und Helsinki bewilligte sich überdies nur unwesentliche zusätzliche Investitionen, um sich für die Weltmeisterschaft herzuort sein über 30 Jahre altes Olympia-Stadion an, das bisher von einer kleinen Zusatztribüne auf ein Fassungsvermögen von rund 50 000 Personen gebracht wird und das seine Tartanbahn schon jetzt bekam statt 1984, was zunächst geplant war. Nur sechs Kilometer vom Schauplatz der Wettkämpfe entfernt werden die Athleten wohnen, in dem herrlich vor der Stadt gelegenen Otaniemi. Für sie räumten die Studenten der Technischen Hochschule ihre Zimmer, sie überließen ihnen auch ihr architektonisch sehr eigenwilliges Studen-

Die angehenden Techniker zeigten sich hier immer von ihrer großzügigen Seite, so beherbergten sie Anfang der 70er Jahre in Dipoli die 35 europäischen und nordamerikanischen Regierungsdelegationen, die dort die 1975 in Helsinki been-dete Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vorbereiteten. Die Sportler bewegen sich also auf geschichtsträchtigem Boden. Ihnen stehen hier etliche Trainingsplätze und Hallen zur Verfügung. Schließlich werden Funktionäre und Zuschauer schnell den Weg ins Stadion finden, keines der größeren Hotels ist mehr als fünf Kilometer vom Zentrum des Geschehens entfernt. Helsinki mit sei-nen rund 500 000 Einwohnern ist nun mal eine leicht überschaubare

"Stuttgart war unser schärfster Rivale, es hätte als Gastgeber sicherlich einen imposanteren Rahmen bieten können als wir", meint Carl-Olaf Homen, derzeit nur Nebenbei-Präsident einer großen Versicherungsgesellschaft, "haupt-beruflich" steht der ehemalige Langstreckenläufer an der Spitze des Organisationskomitees. Seine unermudliche Bearbeitung des IAAF und seine Überzeugungskraft dürften letztlich ausschlagge-bend dafür gewesen sein, daß in der Endausscheidung Stuttgart auf der Strecke blieb. Der "Geist von Helsinki" hatte die Schwaben besiegt. Getragen wird er von dem Engagement der Menschen. Bis vor ein paar Wochen saßen in

dem Büro des Organisationskomitees nicht mehr als 15 fest ange-stellte Personen, jetzt sind es 25. Riita-Liisa Arni, Chefin des Pressezentrums, ist sogar aus der malay-sischen Hauptstadt Manila dem Ruf nach Helsinki gefolgt. Ent-scheidend für das Gelingen in die-sem finanziell bescheidenen Rahmen ist jedoch der Einsetz von ungefähr 1600 Finnen, die wäh-rend der großen Tage ihre Aufga-ben erfüllen werden, ohne dafür Lohn oder Erstattungen, die die reinen Unkosten übersteigen, zu erhalten. Angesichts dieser Bereit-schaft und Begeisterung ist Carlmeisterschaften sind wie die Olympischen Spiele 1952 eine Angelegenheit der gesamten Nation."

Diese Nation ist in den Sport vernamt, seine Besten werden wie Helden verehrt und machen nicht selten bei den Parlamentswahlen den Berufspolitikern ernsthafte Konkurrenz, Läufer wie Hannes Kolehmainen, der vor 70 Jahren bei den Olympischen Spielen in Stockholm als erster Finne einen bedeutenden internationalen Langstreckenlauf gewann, der legendäre Paavo Nurmi (neun Goldmedaillen), Taisto Mäki, der erste Mensch, der 10 000 Meter unter 30 Minuten lief (1939), und die jüngere Generation mit Juha Väätbinen und Lasse Viren haben zudem nicht unbedeutende Kapitel in der internationalen Leichtathletik Ge-

schichte geschrieben.
Die Finnen begnügen sich je-doch nicht nur mit dem aktiven Sport, sie sind gleichermaßen begeisterte Veranstalter, wofür es keine einfache Erklärung gibt. Darin drücken sie ihre Gastfreundschaft aus, die Freude und Dankbarkeit, daß man zu ihnen kommen will. Dies geschieht nicht in einem aufwendigen Rahmen, der ihre Finanzen überstrapaziert, sondern durch Natürlichkeit und durch Aufnahme in ihren Kreis, in ihre Lebensweise. Allein in diesem Jahr war Helsinki bereits Austragungsort der Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf, Eisschnellauf und

Keine dieser Veranstaltungen erreichte verständlicherweise dus Ausmaß der Leichtathletik-Meisterschaften. Sie stellen bereits eine neue Weltbestleistung dar. bevor sie am Sonntag von Präsident Mauno Koivisto, der kaum auf sein wöchentliches Volleyballspiel verzichtet, eröffnet werden. 161 Verbände werden dann im Olympia-Stadion ihre Flagge zeigen, dami: wird die bisher höchste Teilneh-merzahl an einer Sportveranstaltung, 121 in München 1972, erheblich überboten. Inwieweit die Bereitschaft der

IAAF dazu beigetragen hat, jeder Nation die Teilnahme von zwei Aktiven und einem Funktionär zu finanzieren, ist nicht ganz klar, in Helsinki wertet man die Rekordzahl eher dahingehend, daß weltweit unter den Leichtathleten der starke Wunsch besteht, auch au-Berhalb der Olympischen Spiele ihre Besten zu ermitteln. Die Fin-nen blieben sich selbst im Zeichen der ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaft treu: Neben den beiden offiziellen Marathonläufen, die Titelkämpfe beginnen mit dem der Frauen und enden mit dem der Männer, veranstalten sie zwischendurch auch noch einen dritten: für die \_echten Amateure".



Im Sanitätsdienst keine Sensation mehr: Kamerad Oberfeldärztin



# Neue Heyne-Taschenbücher Heyne-Taschenbücher



Jetzt erstmals im Taschenbuch: Der neue Wetterfelg der Autorin von »Kalifornische Sinfonie«, Gwen Bristows mitreißendes Epos aus der Pionierzeit (Heyne 6241/DM 8.80)







Katja erfährt, daß der Mann, den sie liebt, von ihren Eltern gekauft worden ist ... Eine Geschichte tragischer Intümer, Hinrich Matthiesens neuer Roman original im Heyne-Taschenbuch (6230/DM 6,80)



Ein glänzend inszeniertes Spiel in Raum und Zeit: »Shadowland« (Schattenland), dergroße Fantasy-Roman des amerikanischen Bestsellerautors Peter Straub jetzt als Heyne-Taschenbuch. (Heyne SF 3999/DM 9,80)







Das neueste »Heyne Reisebuch« bringt in 36 Beiträgen Bekanntes und auch Unbekanntes über den Schwarzwald mit seinen reizvollen Ortschaften, seinen Kulturdenkmälern und seinen grandiosen Wäldern. (34/9,80)





Der berühmte 100iährige Kalender mit seinen verblüffenden Voraussagen – für unsere Tage gedeutet und eingerichtet von Kurt Allgeier. Zeitgenössisch illustriert. (Heyne 4915/DM 6,80)



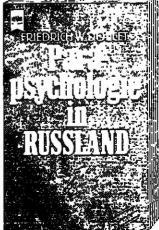

Auf vielen Gebieten der PSI-Forschung dürften die Russen dem Westen weit überlegen sein. - Der gegenwärtige Stand der PSI-Forschung in Rußland. (Heyne 7226/DM 6,80)

An den Withelm Høyne Verlag Postfach 201204, 8000 München 2 Bitte kostenios neues Gesami-

### SPD-Politiker distanziert sich von Kritik

Der frühere Berliner SPD-Vorsitzende während der Amtszeit des Regierenden Bürgermeisters Dietrich Stobbe. Gerd Löffler, hat sich von antiamerikanischen Passagen eines Thesenpapiers in der Berliner SPD distanziert.

Der SPD Politiker, der wegen Krankheit nicht an den Sitzungen des Fachausschusses, der das Papier billigte, teilnahm, sagte, er stimme denjenigen Thesen nicht zu, die den Eindruck erweckten. "als ob der Abbruch der Entspannungspolitik der beiden Weltmächte einseitig den USA zur Last gelegt werden kann". Er bedauere vor allem, daß Moskaus Verantwortung "für die Zunahme weltpolitischer Spannungen, auch durch die Hochrüstungspolitik im Bereich der auf Westeuropa gerichteten atomaren Mittelstreckenraketen, nur unzureichend gewertet wird". Er hoffe, daß die Klausur des SPD-Landesvorstands am 20./ 21. August im Harz "einige, und zwar wesentliche Akzente anders

Inzwischen wurde bekannt daß die weitgehend vom früheren Bundessenator und heutigen SPD-Bundestagsabgeordneten Gerhard Heimann inspirierte Ausarbeitung von Egon Bahr zumindest "durch gesehen" worden ist. In der seit langem geplanten Klausursitzung wird mit weiteren kritischen Einwänden von rechten Vorstands-mitgliedern gerechnet.

### Wolfgramm reist in die "DDR"

hev. Bonn Für eine Verbesserung und Verstärkung der politischen Kontakte zwischen der Bundesrepublik und der "DDR" hat sich der parlamen-tarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Torsten Wolf gramm, ausgesprochen. Wolf-gramm, der im September zu offiziellen Gesprächen in die "DDR" reist, will entsprechende Vorschlä-ge dem Ministerium für Umweltschutzfragen und Mitgliedern der

Volkskammer machen. In einem WELT-Gespräch meinte der FDP-Politiker, Verhandlungen sollten nicht nur auf höchster Ebene zwischen Bonn und Ost-Berlin stattfinden. Vielmehr sollten sich die Behörden in grenznahen Kreisen auf Verwaltungsebene in unregelmäßigen Abständen treffen, um sich über praktische Fragen wie die Hochwasserbekämpfung oder Straßen- und Verkehrs-probleme auszutauschen.

### Kurzzeitstudium "nicht ausgereift"

Als nicht "ausgereift" hat einer der Vorsitzenden des Bundes Freiheit der Wissenschaft, Professor Hatto Schmitt. Pläne über ein zwei- bis dreijähriges Kurzzeitstudium bezeichnet, wie sie von den Kultusministern und dem Vorsitzenden der Westdeutschen Rektorenkonferenz wieder in die Diskussion gebracht werden. Keiner derjenigen, die für ein Kurzzeitstudium werben, könne sagen, welche Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitsmarkt aufgrund einer derartigen Ausbildung anschließend biete. Er warnte davor, daß ein Kurzzeitstudium mit einer frühen Abschlußprüfung nach einer stark verschulten ersten Studienphase Entfaltungsmöglichkeiten hochbegabter Schüler zunichte

### Kritik am Ausweis aus Hamburg

dpa, Hamburg
Der Präsident des Hamburger
Landesamtes für Verfassungsschutz, Christian Lochte, hat sich entschieden gegen die Einführung des neuen Personalausweises gewandt. In einem Interview des Norddeutschen Rundfunks (NDR) verwies Lochte darauf, daß sich bereits 1977, als im Zuge der Terroristenfahndung die Idee eines neuen Ausweises erstmalig erwogen wurde, die meisten gesuchten Ter-roristen mit ausländischen Ausweisen ausgestattet hätten. Es sei zudem nicht verhältnismäßig. "daß der Staat 30 Millionen Bürger mit einem neuen Ausweissystem überzieht, nur weil er 30 Terrori-sten sucht, sagte Lochte.

### Rektor setzte alten AStA wieder ein

dpa. Bonz An der Bonner Universität hat gestern der Mitte Juli von links-orientierten Studentenvertretern abgewählte alte Allgemeine Stu-denten-Ausschuß (AStA) auf An-ordnung des Rektors wieder die Amtsgeschäfte übernommen. Prorektor Hans-Jacob Krümmel hatte gegen die Wahl des neuen linken AStA, die durch ein konstruktives Mißtrauensvotum im Studentenparlament bewirkt wurde, einen mit formalen Mängeln begründeten Einspruch erhoben. Die vom Rektorat angeordnete sofortige Wiedereinsetzung des alten AStA begründete Krümmel damit, daß der neue AStA erhebliche Mittel für allgemeinpolitische Zwecke im Haushalt der Studentenschaft vorgesehen habe. Komme deralte AStA erst mit Abschluß des Rechtsstreits wieder ins Amt, bestehe die Gefahr, "daß die Haushaltsmittel bereits weitestgehend aufgezehrt sind".

DIE WELT (usps 603-590) is published daily OIE WELT (1935 803-390) a pointene daily except sundays and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second cleas postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional ma-ling offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J.

## FDP, ihre Chancen und der Wirtschaftsminister

Von GYSBERT DETHLOFF

wei Jahre vor der nächsten Landtagswahl stehen die Saar-Liberalen vor einem Dilemma: Ihre Popularitätskurve ist in den Keller gerutscht. Kompetenz räumen die Wähler ihnen dank der Ministerin Rosemarie Scheurlen nur auf dem Gebiet Gesundheit und Soziales ein. Eine zugkräftige Spitzenmannschaft zur Festigung eines Wahlerreservoirs ist nicht in Sicht. Und auf dem werbewirksamen Gebiet der Wirtschaft verfügt die FDP zwar mit dem Mittelständler Edwin Hügel über den Minister, doch die Arbeit leisten Ministerpräsident Werner Zeyer und sein Fi-nanzminister Gerhard Zeitel (beide CDUi, Denn in der Stahlkrise um abzeichnenden Schwierigkeiten

# Landesbericht Saarland

von Saarberg übt Hügel Abstinenz, wenn er nicht schwerwiegende

Nach der saarländischen Verfas-sung kann Regierungschef Zeyer einen Minister nur mit Zustimmung des Landtags berufen oder entlassen. Wollte er die Ablösung Hügels durchsetzen, braucht Zeyer also die Stimmen von CDU- und FDP-Fraktion (23 plus 4). Die 24 SPD-Abgeordneten dürften kein Interesse daran haben, der Koaliti-onsregierung das Leben zu erleichtern und deren Wahlchancen zu vergrößern. Eine geschlossene Mehrheit für die Ablösung Hügels gibt es derzeit jedoch in den Koalitionsfraktionen wohl nicht; denn der Wirtschaftsminister verfügt in seiner Fraktion über treue Freunde

aus alten Zeiten. Die gegebene Situation gereicht der Ministerin Scheurlen, die sich in den Hügelschen Abwärtssog ge-rissen sieht, so wenig zur Freude wie dem FDP-Landesvorsitzenden Werner Klumpp, der sich einen an-deren Nachfolger gewünscht hatte, als er das Wirtschaftsministerium verließ, um Sparkassenpräsident zu werden. Auch Partei-Vize Walter Henn, der wohl ein guter Wirtschaftsminister wäre, mag seinen Vorstandssessel bei den Vereinigten Saar-Elektrizitätswerken AG nicht aufgeben.

Erst vor einem Jahr hatte Hügel sein Landtagsmandat aufgegeben, damit ein weiterer Parteifreund in den Landtagsolymp aufsteigen konnte. Jetzt verlautet, er solle wieder kandidieren. Und da er sich "vortrefflich aufs Kungeln versteht", so einer seiner Parteifreunde, könnte er die Kandidatur wieder erreichen. Würde das seiner Partei den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde erleichtern? Das Schweigen der oppositionellen SPD zu Hügels Ministerleistungen bedeutet nicht etwa Zustimmung, wie Hügel möglicherweise vermu-tet, sondern Abwarten des günstig-sten Zeitpunkts, um seine Schwächen bloßzustellen.

Die Schwäche des Wirtschaftsministers ist aber gleichbedeutend mit einer politischen Schwäche der Koalition. Fällt die FDP, wie schon einmal, aus dem saarländischen Landtag heraus, könnte die SPD mit Oskar Lafontaine an der Spitze die Regierung entweder al-lein oder mit Hilfe der Grünen übernehmen. Es wird Aufgabe der CDU sein, im Wahlkampf entwe-der die absolute Mehrheit anzusteuern oder dem kleinen Koalitionspartner über die Fünf-Prozent-Hürde zu helfen. Zeyer hatte in der Vergangenheit stets einer Koaliti-onsregierung den Vorrang vor ei-ner Alleinherrschaft gegeben. Dazu gehörte aber ein besseres Perso-nalangebot der FDP. Sie wird sich überlegen müssen, ob sie ihren Widerstand gegen Überlegungen von Klumpp und Henn fortsetzen kann, die Bestimmungen über die Trennung von Amt und Mandat zu lockern. Und sie wird sich überlegen müssen, ob sie nicht beispielsweise das Wirtschaftsministerium gegen das Innenministerium ein-tauschen sollte. Für das Ressort Wirtschaft hat die FDP Saar keinen geeigneten Mann. Die CDU könnte mit dem jetzigen Finanzminister Gerhard Zeitel, mit Handwerkskammerpräsident Winfried Frank und mit dem CDU-Fraktionschef und Vorsitzenden der "Stahlfraktion" des saarländischen Landtags, Werner Scherer, gleich drei tüchti-ge Bewerber anbieten.

# Anklage gegen Augstein und "Spiegel"-Chefredakteur

Im Zusammenhang mit Veröffentlichung über Spendenaffäre

UWE BAHNSEN, Hamburg Zu den beschuldigten Journali-sten, gegen die von der Hamburger Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Veröffentlichungen über die Spendenaffäre um den Flick-Konzern Anklage erhoben worden ist, gehören der "Spiegel"-Heraus-geber Rudolf Augstein, ferner Erich Böhme, einer der beiden Chefredakteure des Magazins, und der "Spiegel"-Redakteur Hans Werner Kilz. Dies hat die Verlagsleitung des "Spiegel" gestern mittag auf Anfrage bestätigt.

Die Staatsanwaltschaft in der Hansestadt hatte es abgelehnt, die Namen der Beschuldigten bekanntzugeben, und sich auf die Mitteilung beschränkt, die Anklage richte sich gegen die "für die Artikel Verantwortlichen" in der Redaktion des "Spiegel" und der Illustrierten "Stern". Es geht da-bei, wie berichtet, insbesondere um die Veröffentlichung von Pro-tokollen über die Vernehmung mehrerer Politiker. "Spiegel"-Ver-lagsleiter Michael Nesselhauf lehn-te gegenüber der WELT weitere Erklärungen zu diesem Komplex ab. Zu den beschuldigten "Stern"-Mitarbeltern gehören die Redak-teure Heiner Bremer, Karl-Gün-

ther Barth und Werner Heilemann. Der frühere "Stern"-Reporter Gerd Heidemann hat sich der Haftverschonung, die ihm am Dienstag durch einen Beschluß des Haftrichters Olof Masch gewährt wor-den war, nur für 24 Stunden erfreuen können: Nach einer unverzüglich eingelegten Beschwerde der Staatsanwaltschaft hob die 11. Große Strafkammer des Hamburger Landgerichts den Verschonungs-beschluß auf und setzte den Haftbefehl gegen Heidemann wieder in Kraft. Er wurde vollstreckt, als sich ihm erteilten Auflagen bei dem für ihn zuständigen Polizeirevier meldete. Heidemann wurde ersucht, dort zu bleiben, und wenig später in das Polizeipräsidium am Berliner Tor transportiert, wo er erneut erkennungsdienstlich behandelt wurde. Kurz darauf schloß sich das Tor der Untersuchungshaftanstalt erneut hinter ihm.

Die Große Strafkammer 11 hat der Beschwerde der Staatsanwaltschaft nach Angaben eines Gerichtssprechers stattgegeben, weil bei Heidemann Flucht- und Verdunkelungsgefahr bestehe. Der Haftrichter war demgegenüber der Auffassung gewesen, der Haftgrund Verdunkelungsgefahr ent-falle: auch bestehe bei dem Journa-listen keine akute Fluchtgefahr. Die Kammer ist bei ihrer Entscheidung davon ausgegangen, daß zahlreiche Sachverhalte dieses Falles noch geklärt werden müßten. Heidemann, der die gefälschten Tagebücher Hitlers für den "Stern" beschafft hatte, soll dem Verlag für den Ankauf der Materialien wesentlich höhere als die tatsächlichen Summen genannt und den

Differenzbetrag in die eigene Ta-

Nürnberger Institut: Beschäftigungsprogramme bauen Arbeitslosigkeit ab

GISELA REINERS, Bonn Arbeitszeitverkürzung und Beschäftigungsprogramme helfen. die Arbeitslosigkeit abzubauen, sie zu bremsen oder nicht entstehen zu lassen. Das ist der Befund einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg, die auf einem Presseseminar der Bundesanstalt für Arbeit in Marburg vorgestellt wurde.

In einem Vortrag von Jürgen Kühl vom IAB wird festgestellt, daß die Beschäftigungseinbrüche in den 60er und 70er Jahren "im großen und ganzen erfolgreich" durch expansive Beschäftigungs-und Arbeitsmarktpolitik bekämpft worden seien. Seit Mitte der 70er Jahre hätten, so Kühl, größere und kleinere Beschäftigungsprogramme den Anstieg der Arbeitslosig-keit gebremst, ihren weiteren Aufunterbrochen und gedämpft und bis 1980 insgesamt eine Sen-kung der Arbeitslosigkeit um eine Viertelmillion bewirkt. Seit 1974 habe das den Staat rund 90 Milliar-den in Form von zusätzlichen Ausgaben und Steuererleichterungen

Eine Verkürzung der Arbeitszeit habe sich ebenfalls bremsend aus-

gewirkt, obwohl seit 1974/75 der langjährige Trend – minus ein Pro-zent pro Jahr – halbiert worden sei. wollte der Präsident der Bundes-anstalt für Arbeit, Josef Stingl, die-se Thesen nicht als Empfehlung Das habe den Arbeitsmarkt von 1973 bis 1980 insgesamt noch einmal um eine halbe Million entla-

Doch trotz dieser Erfolge sei seit etwa 1981 dieses Konzept aufgegeben worden. Der abrupte Kurswechsel habe sicher dazu beigetragen, so Kühl, daß in den vergange-nen drei Jahren alle Beschäfti-gungsgewinne der späten 70er Jahre verlorengegangen seien und sich zusammen mit dem Anstieg des Arbeitskräftepotentials durch geburtenstarke Jahrgänge und Aus-länderzuwachs (Familiennachzug und das Heranwachsen der zwei ten Generation) die Arbeitslosigkeit verdreifacht habe.

Die jetzige Krise am Arbeitsmarkt sei von der Bundesanstalt. markt sei von der Bundesanstalt für Arbeit schon 1978 vorausgesagt worden mit der Empfehlung, die mittel- und längerfristigen Per-spektiven bei der politischen Kon-zeptionierung zu berücksichtigen. Doch sei dies nicht geschehen, so daß man heute von der "bestpro-gnostizierten Krise" sprechen gnostizierten Krise" sprechen könne. Auf derselben Veranstaltung

Studie über Arbeitszeitverkürzung Waldbesitzer: Halbherzige Beschlüsse EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Beschäftigungsprogramme und Arbeitszeitverkürzung ver-standen wissen. Dazu sei die Verwaltung nicht berechtigt. Doch wolle man Grundlagen für politische Entscheidungen liefern. Wäh-rend des Seminars lehnte der stell-vertretende Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Fritz Himmelreich, Arbeitszeitverkürzungen als zu kostenbelastend für die Wirtschaft ab, denn bei den Arbeitnehmern verstärke sich der Trend, nicht auf Lohn für mehr Freizeit zu

Der stellvertretende DGB-Vor-sitzende Gerd Muhr wies darauf hin, daß die Arbeitslosigkeit heute beträchtlich höher liegen würde, wenn nicht 1972 die flexible Altersgrenze eingeführt worden wäre. Weiter betonte er, daß auch in den vergangenen Jahren, selbst bei gu-ter Wirtschaftslage, Arbeitszeitver-kürzungen bei Tarifverhandlungen immer in Lohnprozente umgerechnet worden seien, also nicht weni-ger Arbeitszeit zusätzlich zur regu-lären Entgeltsteigerung ausgehan-

# VW-Chef kritisiert Abgasgesetz

Weitere Verbrauchsreduzierung und Absenkung der Emission "günstigste Lösung"

AP/DW. Düsseldorf/Bonn Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagenwerk AG, Carl H. Hahn, hält das geplante Gesetz über die Einführung von bleifrei-em Benzin für versehlt. In einem Interview der "Wirtschaftswoche" plädierte Hahn statt dessen dafür, über eine weitere Verbrauchsredu-zierung eine Verringerung der Abgase zu erzielen.

gase zu erzielen.
In der Einhaltung des Termins
Januar 1986 für die vom Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) vorgeschlagene Abgasgesetzgebung stelle sich, soHahn, von der technischen Seite
her dabei kein Problem Allerdings
sieht er die notwendigen zusätzlichen Kanazitäten als his dehin chen Kapazitäten als bis dahin nicht erstellbar an, "obwohl wir heute der größte europäische Hersteller von Fahrzeugen mit Abgas-katalysatoren sind. Schließlich liefern wir in großen Stückzahlen in die Vereinigten Staaten und nach Japan." Sollte aber die Gesetzgebung Realität werden, "müßten wir bis dahin eine Unmenge an

Kapital investieren, um letztlich in Deutschland den Kraftstoffverbrauch und die Abgasmenge zu erhöhen und dabei relativ geringe Einzelwerte zu verringern".

Der Einbau von Katalysatoren reduziere zwar die Ablagerung von Stickstoffverbindungen. Aber dem steht nach Ansicht Hahns wegen des Mehrverbrauchs und des Mehrausstoßes der Automobile eine höhere Emission von Kohlen-dioxid gegenüber. Das könne man gar nicht verhindern. Hahn schätzt dabei die Größenordnung auf das Zehnfache der Menge, die bei den Stickstoffverbindungen reduziert werden könnten. Der Abbau von CO, in der Natur aber erfolge nur begrenzt: "Wenn wir morgen die Abgaswerte aller beute auf den Straßen befindlichen Fahrzeuge kontrollieren würden, dann hätten wir bereits übermorgen bessere Werte zu denkbar günstigeren Preisen", sagt Hahn, der dafür plädiert, daß der bisherige Weg wei-tergegangen werde. Er sei sowohl

"umwelt- wie konsumentenfreundlich\*. In der Kombination von nicht unerheblichen Verbrauchsreduzierungen und relativen Absenkungen der Emission sieht der Vorstandsvorsitzende die volks-wirtschaftlich günstigste Lösung.

Pessimistisch äußert Hahn sich auch über die Folgen, die ein Ter-min Januar 1936 für die deutsche Automobilindustrie mit sich brin-gen würde. In den USA habe man die Erfahrung gemacht, daß sich die Kunden noch schnell vor der Verschärfung der Gesetzgebung mit guten, sparsamen und lei-stungsfähigen Autos eingedeckt haben, "was für die amerikanische Autoindustrie in den Folgejahren furchtbare Konsequenzen hatte". Weiter erinnert Hahn daran, daß auch heute, bereits mehr als zehn Jahre nach der Einführung von bleifreiem Kraftstoff und der mit Katalysatoren ausgerüsteten Fahrzeuge, "die Hälfte aller in den USA verkauften Kraftstoffe immer noch

Privat-Unterricht auf dem Rasen Eltern wehren sich gegen die "diktatorischen Entscheidungen" der Bremer Schulbehörde

W. WESSENDORF, Bremen Es nieselte. Dennoch paukten draußen 17 Schulkinder unter bunten Sonnenschirmen zum Schutz gegen den Regen Englisch, Deutsch, Rechnen und Franzö-sisch. Die Jungen und Mädchen saßen auf mitgebrachten Klapp-stühlen auf dem frisch geschnittenen Rasen vor dem Bremer Gymnasium in Huckelriede und hörten auf ihren Privatlehrer Achim Schlotfeldt. Doch die Schulidylle täuschte: Die 12- bis 13jährigen proben mit ihren Eltern den Aufstand. Sie haben den Lehrer enga-

Eine Woche lang wollen sie dafür demonstrieren, um eben in dem Gymnasium unterricht zu werden dürfen sie die Toiletten der Schule benutzen, aber nicht ihre Bänke drücken. So will es der Bremer Senator für Bildung, Horst von Hassel (SPD). Er ließ zum neuen Schuljahr nur eine 7. Klasse in Huckelriede mit 27 Schülern einrichten, schickte die übrigen 53 Bewerber aus "planerischen Gründen" in drei umliegende Schul-zentren. Rund 170 Kinder waren für die gymnasiale Mittelstufe in diesem Schulbezirk angemeldet, 80 hatten sich für das "durchgängige" Gymnasium Huckelriede entschieden. Zwei betroffene Väter, Hans-Georg Bleyl und Peter Tul-lius, zur WELT: "Wir wehren uns gegen diese diktatorische Ent-scheidung."

Wie weit ist es in Bremen schon gekommen, daß Eltern und Schü-ler zu solchen Maßnahmen greifen müssen, nur um ihr Recht auf freie Schulwahl zu erreichen, das in allen anderen Bundesländern eine Selbstverständlichkeit ist", prote-stierte inzwischen CDU-Oppositionschef Bernd Neumann in einem Brief an den Präsidenten des SPD-Senats, Bürgermeister Hans Koschnick.

Das Verwaltungsgericht hatte wenige Tage vor Schulbeginn am 1. August die Klage von 22 Eltern abgewiesen. Nach Rechtsauffassung der 1. Kammer haben sie keinen Anspruch darauf, daß ihre Sprößlinge einem bestimmten Gymnasium zugewiesen werden Die Ausbildung in einem Schulzentrum mit gymnasialer Abtei-lung sei qualitativ durchaus gleich-

Die schriftliche Begründung des Urteils steht noch aus. Die Eltern wollen aber für ihre Kinder weiter erbitterten Widerstand gegen die schrittweise Einführung des hori-zontalen Schulsystems leisten. Sie haben schon die Ausschöpfung des Rechtsweges signalisiert, um die Schulpolitik des SPD-Senats zu torpedieren. Nach dem Bremer Schulgesetz sollen alle Vollgymnasien abgebaut und in Stufenschulen umgewandelt werden. Inzwi-schen gibt es nur noch sechs Gym-

nasien in der Hansestadt. Die betroffenen Väter und Müt-

ter meinen, daß die Landesregie-rung Etikettenschwindel betreibt: "Denn die gymnasielen Zweige der Schulzentren bieten inhaltlich eine andere Ausbildung als herkömmli-che Gymnasien." So möchten die Eltern insbesondere ihre Kinder von "Gymnasiallehrern mit akademischer Ausbildung" unterrichtet wissen. Ihr Rechtsvertreter, Klaus Gätjen, wies auf die "erheblichen Leistungsunterschiede der Schüler hin, die durchgängig ein Gymna-sium besuchen und derjenigen, die zunächst in ein Schulzentrum ge-hen und dann in der 11. Klasse auf ein Gymnasium wechseln".

Nachweislich seien ohne Schulwechsel nach Klasse 10 die Abitur-ergebnisse um fast eine Note bes-ser. Diese Tatsache gewinne für den Numerus clausus entscheidende Bedeutung. Die Lehrer über-blickten den Bildungsgang von Anfang bis Ende und ältere sowie jüngere Schüler blieben zusammen, um voneinander lernen zu

Der Senator für Bildung griff zum Schulbeginn statt zur Zucker-tüte zur Peitsche: Er ordnete die "sofortige Vollziehung seines Diktats an "Es liegt im öffentli-chen Interesse, aber auch in Ihrem eigenen, deß Ihr Kind in der Zeit his zur Rechtstraft des Urteil aber bis zur Rechtskraft des Urteils der gesetzlichen Schulpflicht nachkommt und zwar an einer be-stimmten Schule", hieß es in den "blauen Briefen" an die Eltern.

### Alle Beschlüsse der Bundeste-gierung, die der Luftreinhaltung dienen und dem Waldsterben Einhalt gebieten sollen, sind nach Ansicht der "Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzerverbände e.V." als "höchstens halbherzig" zu bezeichnen und hätten einen Zeithorizont, der dem dramati-schen Geschehen im Walde nicht entspreche. In Bonn forderten Sprecher der

Arbeitsgmeinschaft, die 170 000 Mitglieder hat und damit etwa 60 Prozent des gesamten Privatwal-des in der Bundesrepublik Deutschland abdeckt, eine Verdoppelung der bisher vorgesehenen Schadstoffdrosselung und Programme, die innerhalb von höchstens zehn Jahren auch greifen und Erfolge bei der Luftreinhaltung erwarten lassen. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft. Philipp Freiherr von Boeselager, stellite fest, daß beim Waldbesitz die Volksseele kocht". Weder die Großfeuerungsanlagen-Verordnung, noch die vom Bundeskabi-nett beschlossene Entgiftung der Kraftfahrzeugabgase seien für die Waldbesitzer ein Grund zum Jubel angesichts "einer ökologischen Ka. tastrophe von bisher unbekannten Dimensionen". Die Luftreinhaltepolitik müsse daher mit ordnungs-politischen Mitteln, administrativen Maßnahmen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Anreizen unverzüglich intensiviert werden. Kurz-fristige Beeinträchtigungen der Wettbewerbsfähigkeit der heimi-schen Wirtschaft rechtfertigten kein Kurztreten in der Luftrein-

Mit besonderem Grimm wandten sich die Sprecher der Waldbe-sitzer gegen das "gute Geschäft mit dem sterbenden Wald", das sich Teile der chemischen Industrie er hofften. Die Diskussion um das Waldsterben werde von daher auf Nebenkriegsschauplätze" wie die Walddüngung verlagert, die zum Beispiel die "Badische Anilin- und Sodafabriken" (BASF) für dringen der halte, als eine weitgehende Entschwefelung der Rauchgase Gezielte Düngungsmaßnahmen könnten von Fall zu Fall als flankierende Maßnahme zur Verzöge-rung des Waldsterbens eingesetzt werden, jedoch gebe es unter Ex-perten noch keine verläßliche Aussage über Sinn oder Unsinn solcher Aktioen. Düngung, die auch Nachteile für das Grundwasser mit sich bringen könne, werde schon deswegen nicht empfohlen, weil ihre Kosten mit rund 600 Mark für jeden Hektar Wald zu veranschlagen seien, die Finanzierung also den Erlös aus einem vollen Jahreseinschlag ausmache. Philipp von Boeselager griff einen dieser Dün-gemittel-Anbieter an. indem er sage: "Das gleiche Industrieunternehmen gehört zu denjenigen Schadstoff-Emittenten, die mit ihren sogenannten Altanlagen in der nung großzügig pardoniert worden sind. Ganz nebenbei gesagt, kann das Unternehmen sich dafür auch bei dem Ministerpräsidenten seines Landes bedanken

Stiftungen für den Wald möchten die Waldbesitzerverbände nur dann akzeptieren, wenn ihre Mittel ausschließlich für Aufklärungsar-beit bestimmt sind. Aufforstungen und waldbauliche Maßnahmen mit Mitteln aus solchen Stiftungen zu finanzieren sei schon deswegen falsch, weil nur davon abgelenkt würde, der akuten Bedrohung des Waldes "rasch und wirksam" gegenzutreten.

Eine Beteiligung an der Verfassungsbeschwerde gegen die Luftverschmutzung, eingereicht von dem im rheinischen Neunkirchen-Seelscheid ansässigen Juristenehepaar Burkhard und Bettina Krems, empfiehlt die Arbeitsge-meinschaft deutscher Waldbesitzerverbände e.V. ihren Mitgliedern nicht. Die hier gerügten Grundrechtsverletzungen fen, hieß es in Bonn, den Schutz der Gesundheit und des Grundstückseigentums, nicht aber des Waldeigentums.

# Otto Wolff – gleich geschätzt in Ost und West



Otto Wolff von Amerongen wird FOTO: JUPP DARCHINGER

Nur wenigen Unternehmern ist es vergönnt, über Jahrzehnte Spitzenpositionen in der Wirtschaft zu bekleiden und zugleich an der Nahtstelle von Politik und Wirt-schaft zu wirken. Für Otto Wolff von Amerongen, der morgen 65
Jahre alt wird, gilt das national wie
international. Der auch im "Pensionsalter" immer noch sympathisch und leger wirkende Superkapitalist hat das Kunststück fertiggebracht, als erster Deutscher in die amerikanische Hochburg des Kapitalismus, Board des Multi Exxon, Einzug zu halten, zugleich aber bei den feindlichen kommunistischen Brüdern in Moskau und Peking gleichermaßen geschätzt

Diese Weltläufigkeit ist sicher schon im Elternhaus angelegt. Denn er ist der Sohn des international bekannten Eisenindustriellen Otto Wolff, der nach dem Ersten Weltkrieg erfolgreich im Osthandel tätig war. Nach dem Tod des Vaters 1940 übernahm Wolff schon mit 22 Jahren die Leitung des Familienunternehmens, das er in den sechziger Jahren in eine Aktiengesellschaft mit dem Na-men Otto Wolff AG umwandelte. Als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens reichen seine Aktivitäten inzwischen weit über den Stahlhandel des väterlichen Erbes hinaus hin zum Maschinenbau.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist Wolff als Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT), der Dachorganisation der Deutschen Industrie- und Handelskammern und damit einer der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft. Mit sei-nen pointierten Äußerungen, die sich zuweilen auch durch eine für Journalisten erfreuliche Flapsig-keit auszeichnen, ist er für Politiker in allen Lagern nicht nur die reine Freude - etwa, wenn er Exkanzler und Weltökonom Helmut Schmidt als "Oberlehrer der Nation" apostrophierte (mit dem ihn im übrigen ein gutes Verhältnis verbindet).

Doch die Verbindlichkeit seines Auftretens sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß er sich mit Nachdruck – und erfolgreich – für seine Anliegen und Überzeugun-gen einsetzen kann. Wolff ist ein überzeugter Marktwirtschaftler und Freihändler, auch im Verhältnis zum Osten. In der durch US-Präsident Reagan ausgelösten Embargo-Debatte gegenüber Moskau hat er deutlich gesagt, wie wenig er von solchen Amokläufen hält. Er erkennt uneingeschränkt die Führungsrolle der Politik an, will aber "die Wirtschaft" nicht als Knüppel zur Durchsetzung politischer Ziele mißbraucht wissen, vor allem deshalb, weil man sie damit überfor-

An dieser Position hält er unbeirrt fest, ungeachtet aller Tages-strömungen. Seit 1957 an der Spit-ze des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, hat er seine Vorstellungen über ein Vierteljahrhun-dert in zahlreichen Verhandlungen offiziellen und inoffiziellen Charakters einfließen lassen können. Seine "Ausdauer" in der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben – und Ehrenamter in großer Zahl scheint überhaupt ein Wesens-merkmal dieses offenbar mit seinen Unternehmeraktivitäten nicht ausgelasteten Mannes zu sein.

In diesen Tagen macht Wolff wieder Urlaub in seinem Feriendomizil am Wolfgangsee; nur auf Sichtweite von einem anderen prominenten Urlauber – Bundeskanzler Helmut Kohl – entfernt: Anders als Schmidt hat Kohl zumindest in der Vergangenheit die Möglichkeiten zum Gespräch über wirtschaftliche Fragen nicht genutzt. Jetzt, in der Regierungsverantwortung, mag das anders geworden sein. Man könnte dem Kanzler dazu raten. Denn Wolff stellt ohne Übertreibung eine Rarität dar. Auch international muß man schon gründlich suchen, um Unternehmer mit diesem breiten Erfahrungsquerschnitt zu finden. Seines fairen Urteils kann man sicher sein. Wolff kann zuhören, aber auch unverblümt seine Meinung beisteuern.

### Blockade vor US-Kaserne: Teilnehmer freigesprochen

Stuttgarter Richter sieht keine "Nötigung"

AP. Stuttgart Mit der Begründung, nicht jedes Sitzen auf der Straße, durch das Verkehrsbehinderungen zustande kämen, erfülle den Nötigungstatbestand, sprach Richter Reiner Wolf vom Stuttgarter Amtsgericht einen 38jährigen Diplom-Psychologen vom Vorwurf der vollendeten Nötigung frei. Bei diesem ersten Prozeß gegen einen Teilneh-mer an der Blockade der Befehls-zentrale der amerikanischen Streitkräfte in Europa, zu der die Friedensinitiativen am 12. Dezember 1982 aufgerufen hatten und an der rund 250 Demonstranten teilnahmen, ging es um das Blockieren der Zufahrt zum Kasernengelände der Patch-Barracks durch einen

Sitzstreik. In der Urteilsbegründung sagte der Richter, das Ziel des Sitzstreiks sei von allgemeinem staatsbürger-lichen Interesse gewesen. Vom Thema Frieden und Nachrüstung sei nicht nur der einzelne, sondern ein ganzes Vokik betroffen. Es sei legitim, sich dazu zu äußern und effizient zu demonstrieren". Die Gefahren eines atomaren Erstschlages oder von Nuklearunfällen seien nicht von der Hand zu wei-

Der Richter entsprach mit seinem Urteil einem Antrag des Ver-teidigers, der die Blockade als

"spektakuläre Aktion" bezeichnebei der es den Demonstranten nicht darum gegangen sei, Gewalt anzuwenden oder Verkehrsteilneh-mer zu behindern. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer den Vorwurf der vollendeten Nötigung aufrechterhalten und ein Vor-

liegen von Gewalt bejaht. Der auf Antrag der Staatsanwaltschaft in den Zeugenstand gerufe-ne Abschnittsleiter der Polizei vor dem Kasernenobjekt gab an, daß alle aus der Kaserne fahrende Wagen von der amerikanischen Militärpolizei bereits am Kasementor gestoppt worden seien. Der Ein-satzleiter der deutschen Polizei bestätigte, daß es den veranstaltenden Friedensinitiativen ein Anliegen gewesen sei, bereits im Vorfeld der Aktionen Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Er sagte: "Neben dienstlichen Beziehungen sind auch persönliche Beziehungen ent standen, die ich nicht missen möchte."

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart will Rechtsmittel gegen den Fei-spruch einlegen. Das bestätigt/ge-stern die Behörde auf Anfrage Das baden-wurttembergische Inneministerium hält es für wahrschein-lich, daß das Urteil in der nächsten Instanz nicht aufrechterlalten



umgehend zurückgewiesen.

brennungen durch Phosphor-Bomben erlitten hätten.

Eine auf Ersuchen Tschads einberufene Sitzung des Weltsicher-heitsrats ist nach nur wenigen Stunden auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Der tschadische Vertreter hatte Libyen auf der Sitzung beschuldigt, "bewußten Völker-mord" in Tschad zu verüben und den Rat aufgefordert, Libyen zu verurteilen und die unverzügliche Beendigung der Luftangriffe anzuordnen. Libyen bestritt erneut, daß

# Wahlen in Nigeria. Shagari setzt auf Sieg

läßt eine Wende nicht zu Aber mehr "Problembewußtsein" gegenüber Osteuropa

Moskaus innere Starre

CARL G. STRÖHM, Triest Mit einer gewissen Skepsis, aber nicht ohne Interesse, haben ge-wöhnlich gut informierte politische Kreise Osteuropas die Meldung der britischen Sonntagszeitung "Observer" aufgenommen, wonach der Kreml eine Art Umorientierung seiner Osteuropa-Politik plane und in diesem Zusammenhang auch die deutsche Frage von Moskau in einem neuen Licht gesehen werde. Der "Observer"-Bericht stützte sich dabei auf ungarische Quellen im Zusammenhang mit dem jüngsten Moskau-Besuch des ungarischen Parteichefs Janos

Diese osteuropäischen Gesprächspartner bezweifeln zwar nicht, daß der sowjetische Parteichef Jurij Andropow im Gegensatz zu seinem Vorgänger Breschnew ein entwickeltes Problembewußtsein" für die brennenden und ungelösten Fragen habe, mit denen sich Moskau gerade in Osteuropa immer stärker konfrontiert sehe. Andropow sehe und wisse, daß sich Osteuropa in einer tiefen Wirtschaftskrise befinde. Die bisherige sowjetische Politik, das grobe und "ungeschlachte" Auftreten der Exponenten des großen sowjetischen Bruders bei den kleinen osteuro-päischen Staaten habe zu an sich vermeidbaren antisowjetischen Stimmungen und Komplexen bis tief in die Reihen der regierenden Kommunisten geführt.

Andropow verstehe als seinerzeitiger Botschafter in Budapest und als Verantwortlicher für die Kon-takte zu den osteuropäischen Par-teien durchaus die Besonderheiten und geschichtlich gewachsenen Realitäten dieses Raumes – im Gegensatz zu sehr vielen Sowjetrussen, die davon keine Ahnung hätten. Mit ihm gebe es in Moskau einen Kreis von Funktionären, die eine Verbesserung des Systems wünschten und daher auch dem "ungarischen Modell" mit Interesse und Sympathie begegneten.

Machtposition in Osteuropa soll ausgebaut werden

Andererseits aber könne gerade

bei Andropow keine Rede von ei-nem grundlegenden Wandel oder einer Umkehr sein. Der Kreml-Chef wolle die sowjetische Machtposition in Osteuropa keineswegs verringern, sondern sie durch moderne Methoden festigen und aus-bauen. Er wisse – im Gegensatz zu manchen anderen führenden Sowjetfunktionären –, daß man auf Bajonetten oder Panzern allein nicht sitzen können. Die Ernen-nung des bisherigen Ministerpräsidenten der bjelo-russischen Sowjeturepublik, Aksjonow, zum Botschafter in Warschau zeige überdies, daß sich Andropow der Zu- für kurzifist sammenhänge zwischen dem "na- geeignet."

tionalen Problem" Osteuropa und der Nationalitätenfrage im eigenen Lande bewußt sei (in diesem Falle: des Zusammenhanges zwischen der polnischen und der weißrus-sisch-ukrainischen Problematik). Ob aber Andropow die Kraft finden werde, sein Konzept gegen-über der starrren sowjetischen Partei- und Militärbürokratie durchzuseztzen, wird von diesen osteuropäischen Gesprächspartnern zu-mindest bezweifelt

Zur Zeit die schwerste Krise seit der Entstalinisierung

Kein Zweifel besteht allerdings daran, daß das sowjetische Herrschaftssystem in den osteuropäi-schen Staaten einschließlich der DDR" zur Zeit seine schwerste Krise seit den Jahren der Entstall-nisierung und der Konvulsionen von 1956 durchmacht. Die Sowjetunion habe diesen Ländern keine Perspektive mehr zu bieten - weder ideologisch, noch machtpolitisch, noch wirtschaftlich. Die Drohung mit der Stationierung neuer Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen habe die politischen Führungskräfte und die Bevölkerung dieser Länder – betroffen sind die "DDR", die CSSR, Ungarn, eventuell auch Rumanien - aufge-scheucht und verunsichert. Dies bringe, so heißt es, den Sowjets nicht mehr Sicherheit, dafür aber zusätzliche politische Unsicherheit für die kleineren kommunistischen

Polen werde auf lange Sicht eine offene Wunde" für die Sowjets bleiben. Andropow wolle Osteuro-pa in gewissem Sinne "magyarisie-ren", indem er das ungarische Modell - das als einziges bisher politisch und ökonomisch halbwegs erfolgreich war - auch den anderen

Volksdemokratien empfehle.

Das alles sehe aber bisher nicht nach einer grundlegenden "Wende" aus. Manchmal, so die osteuropäischen Gesprächspartner, habe man den Eindruck, daß es im Kreml Kräfte gebe, die Andropow in den Arm fielen oder sich an "seine Beine hängten", sobald er einen Schritt nach vorne gehen

Daß die Sowjets in der deutschen Frage irgendeinen großen Schritt planen könnten, scheine demnach unvorstellbar – vor allem, solange die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen nicht geklärt seien. Fazit des osteuropäischen Beobachters: "Wir sehen zwar, daß sich unter der Decke des realen Sozialismus etwas bewegt - aber wer es ist und in welche Richtung das alles geht, können wir einstweilen nur vermuten. Die Sowietunion ist überdies ein sehr schwerfalliges Gebilde und schon deshalb Von B. RÜTTEN

Al-hajji Aliyu Shehu Shagari ta-delte milde die versammelten Würdenträger, die ihn am Flugha-fen erwarteten. Er sei als Wahlkämpfer und nicht als Präsident gekommen. Deshalb hätten sie ihm keinen solchen Empfang bereiten sollen. Die staatstragende Presse Nigerias kolportierte die Begebenheit, um sich einmütig in der Schlußfolgerung zu treffen: "Shehu ist die Verkörperung der Sanftmut und Bescheidenheit!"

Mit Sanftmut und Bescheidenheit hat der nigerianische Präsident seine Gegner gelegentlich in Verlegenheit gebracht. So ehrte er den für seine scharfe Zunge und brillanten Intellekt bekannten Op-positionspolitiker Awolowo mit dem höchsten Orden des Landes und mit einem Staatsbankett. Den früheren Biafra-Führer Ojukwu amnestierte er. Zum Dank trat die-

amnestierte er. Zum Dana dat dasser in die Regierungspartei ein.
Vor vier Jahren ist Nigeria nach
13jähriger Militärherrschaft zur
Demokratie zurückgekehrt. Morgen finden Präsidentschaftswahlen statt, denen Gouverneurs-, Senats- und Repräsentantenhauswahlen folgen sollen. Präsident Shagari, der die Wahlen 1979 mit knapp 34 Prozent gewann, hat nach Ansicht politischer Beobach-ter gute Aussichten, die Abstim-

mung auch jetzt für sich zu ent-scheiden. Seine Partei, die Natioscheiden. Seine Fartei, die Natio-nal Party of Nigeria, gibt sich je-denfalls optimistisch. Von den Herausforderern Shagaris haben nur Obafemi Awolowo von der Unity Party of Nigeria und Nnamdi Azikiwe von der Nigerian People's Party eine Chance, Shagari in eine zweite Runde zu zwingen.

Im Wahlkampf stritten die Politi-ker kaum mit Programmen oder

### NIGERIA

Ideologie. Im Vordergrund stehen Persönlichkeiten und Stammeszugehörigkeit. Der Kampf um die Macht wird in Nigeria mit härteren Mitteln ausgetragen als in mancher Diktatur Afrikas. Denn: Wer die Macht hat, sitzt an der Quelle der Erdöleinnahmen, die den nigeria-nischen Wirtschaftsboom ermög-

nischen Wirtschaftsboom ermöglicht hatten, und kann – gegen hohe Kommissionen, versteht sich –
die begehrten Regierungsaufträge
vergeben, die fast unbeschränkte
Profite erlauben.
Die Zeiten des Booms sind allerdings längst vorbei. Als Anfang
1982 die Olpreise weltweit fielen
und die nigerianischen Deviseneinnahmen – zu über 90 Prozent einnahmen - zu über 90 Prozent

stellte sich schmerzhaft heraus, daß es Shagari trotz der Warnun-gen seines Gegners Awolowo versaumt hatte, die Wirtschaft des Landes aus der Abhängigkeit von den Erdőleinnahmen zu befreien. Vor dem Hintergrund anhaltender Landflucht nimmt der Zwang

zu, mehr Lebensmittel zu importieren. Da Devisen aber knapp sind, kommt es zu Engpässen in der Lebensmittelversorgung. Die ständig anschwellenden städtischen Massen, die in der Hoffnung auf ein paar Brosamen vom "nationa-len Kuchen" lange Zeit Korruption und Nepotismus im Kleinen mitzuspielen versucht haben, laufen nun Gefahr, leichte Beute radikaler Linksideologen zu werden, die zu Recht die katastrophale Mißwirt-schaft und die ungleiche Verteilung des Volksvermögens anpran-

gern. Mit näherrückendem Wahlter-min häuften sich gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen An-hängern der Regierung und der Oppositionsparteien. Politische Killer, deren unheilvolles Wirken 1966 zum Sturz der ersten Republik und zur Übernahme der Herr-schaft durch das Militär geführt hatte, treiben wieder ihr Unwesen. Hunderte von Nigerianern sind ih-nen seit Beginn des Wahlkampfes

noch steigenden Kriminalität hatte Shagari schon 1982 ein "Komitee zur ethischen Neuorientierung eingesetzt, das die Ursachen des Sittenverfalls erforschen und Vorschläge zur moralischen Wieder-aufrüstung ausarbeiten soll. Dabei ist für jeden Betrachter klar, daß die Regierung selbst in ihrem Bestreben, sich als selbsternannte afrikanische Führungsmacht zu profilieren, ein Beispiel für Großmannssucht und Imponiergehabe gesetzt hat. Sie verpulverte Olmil-liarden für sinnlose Prestigeprojekte, stattete ihre Botschafter im Ausland mit Mercedes 500 SEL aus, und sie duldete Korruption in den eigenen Reihen.

Als die Wirtschaft schließlich hoffnungslos zerrüttet war, scheute sich die Regierung nicht, die Schuld armen ghanaischen Gastar-beitern zu geben und die traditio-nelle afrikanische Humanität mit Füßen zu treten: Millionen wurden unter entwürdigenden Umständen

des Landes verwiesen. So steht zu befürchten, daß die Regierung auch bei den Wahlen die Kontrolle des Machtapparates für ihre Zwecke ausnutzt. Schon 1979 war es zu Wahlfälschungen gekommen. In den Hochburgen der Op-positionsparteien gab es am Wahl-tag plötzlich keine Wahlzettel

### auf Erdöl beruhend - weit hinter den Erwartungen zurückblieben, zum Opfer gefallen. Angesichts der allgemeinen Ver-

WILHELM FURLER, London Nach einer mehr als zweimonatigen Zwangspause wird die britische Zeitung "Financial Times" am Montag wieder zu haben sein. Am 31. Mai war das Blatt zum letzten Mai erschienen, bevor ein Ausstand von 24 Druckmaschinen-Aufsehern die Rotation lahmlegte. Seither hat die nicht nur in Wirt-

schaftskreisen bitterlich vermißte "Financial Times", deren tägliche Auflage vor Streikbeginn bei gut 200 000 Exemplaren lag und die in Frankfurt weitere 45 000 Exemplare drucken ließ, einen Einnahme-verlust von schätzungsweise mehr als 40 Millionen Mark hinnehmen müssen. Wie lange es dauern wird, bis die alte Leserschaft wieder vollständig zurückgewonnen wird, ist eine andere Frage.

Der Ausstand bei dem rosafarbenen Informationsträger und Mei-nungsbilder, dessen Werbeslogan "No FT, no comment" sich so ironisch bewahrheitete, bestätigt wieder einmal zwei Dinge: die erheblichen Nachteile des britischen Gewerkschaftssystems mit seiner Vielzahl von Einzelgewerkschaften sowie die Wild-West-Manieren, die in Londons Fleet Street vorherr-

Ursprünglich waren nur 24 Druckmaschinen-Aufseher in den Streik getreten, darunter übrigens lediglich acht Ganzzeit-Beschäftigte. Diese Maschinen-Aufseher geder National Graphical Association bei anderen Zeitungen vom Zaun

Streik bei "Financial Times" beendet (NGA), an als die eigentlichen Druckmaschinen-Arbeiter, die in der Drucker-Gewerkschaft Sogat '82 zusammengeschlossen sind. Schon seit Jahren versucht das Management der "Financial Ti-mes", für alle an den Druck- und Rotationsmaschinen beschäftigten Mitarbeiter einen einheitlichen Tarifvertrag auszuhandeln. Die grundsätzlich von beiden Gewerkschaften zugesagte Bereitschaft da-zu ist zwar von Sogat '82 eingehal-ten worden, mit der sich die Ge-schäftsführung auf ein neues Lohn- und Produktivitätsabkommen geeinigt hat. Doch die 24 NGA-Mitglieder weigerten sich plötzlich wieder, ebenfalls das Ab-

> standen darauf, daß das traditionelle Lohngefälle zwischen beiden Gruppen zu ihren Gunsten beibehalten werden müßte. Entsprechend forderten sie einen Lohnzuschlag um 18 Pfund auf 322 Pfund pro Woche oder 32 Arbeitsstunden. Das wären umgerechnet 1290 Mark. Das Groteake dabei ist, daß der größte Teil gera-de der relativ hochbezahlten Streikenden durch zusätzliche Arbeit

kommen zu unterzeichnen. Sie be-

heblich erhöht, angeblich um min-destens weitere 120 Pfund pro Das Management der "Financial Times" bezichtigte sie, ähnliche hören einer anderen Gewerkschaft, Streikaktionen schon früher auch

bei anderen Fleet-Street-Zeitungen

das Gesamteinkommen nicht uner-

gebrochen zu haben, weil diese "Unruhestifter" durch einen Ausstand kaum Einbußen in ihrem Lebensstandard hinzunehmen hätten. Auch die von beiden Seiten herangezogene unabhängige Schlichtungskommission hatte empfohlen, die Streikenden sollten ihre Arbeit wieder aufnehmen, ohne daß ihnen mehr als vor dem Ausstand bezahlt würde.

Die Führung der NGA-Gewerkschaft und ihre in den Sympathie-streik gecretenen 270 Mitglieder beder "Financial Times" setzten sich auch über diese Empfehlung hinweg, die sogar vom Generalist des Dachverbandes der britischen Gewerkschaftsorganisation TUC be-fürwortet wurde. Noch am Mitt-woch hatte die TUC-Spitze ge-droht, die NGA aus der Gewerkschaftsorganisation auszuschlie-ßen, falls sie sich weiterhin weigere, die "formale Empfehlung" zu akzeptieren. Diese vom TUC-Generalsekretär Len Murray ausgesprochene Drohung ist jetzt nach der zwischen den NGA-Funktionären und dem "Financial-Times"-Management ausgehandelten Eini-gungsformel zurückgezogen wor-

Danach erhalten die 18 Druckmaschinen-Aufseher unverzüglich sieben Pfund pro Woche zusätzlich zu ihren bisherigen Bezilgen und weitere sechs Pfund pro Woche, falls sie sich innerhalb der nächsten 14 Tage auf das vom Management angestrebte gemeinsame Produktivitätsabkommen für alle in der Rotation beschäftigten Mitarbeiter einigen. Dies ist der Geschäftsführung angeblich bereits zugesagt worden

Das neue Produktivitätsabkommen schließt eine höhere Rota-tionsgeschwindigkeit ein, so daß die Tagesauflage künftig auf 275 000 Exemplare erhöht werden könnte. Außerdem geht es um die Einführung neuer Drucktechnolo-gien, vor allem im Bereich des

Ein Sprecher der Zeitung sagte, keine Seite könne von einem Sieg sprechen, da die Zeitung zehn Mil-lionen Pfund eingebüßt habe und den Mitarbeitern Bezüge in Höhe von 1,2 Millionen Pfund entgangen seien. Noch vor zwei Tagen hatte Verwaltungsratsvorsitzende der "Financial Times", Alan Hare, gewarnt, daß mit Entlassungen bei den insgesamt 1400 Mitarbeiter begonnen werden müsse, falls es bis zum Ende der Woche zu keiner Einigung komme.

Schon vorher waren von der Geschäftsleitung immer wieder Über-legungen angestellt worden, wie des Blatt trotz des Ausstands der streikenden NGA-Mitglieder ge-druckt werden könnte. So trat man an die Sogat '82 mit der Überle-gung heran, die NGA auszuschalten. Doch dies führte zur Drohung Fleet Stret zu schließen".

Was wir geleistet haben

### N'Djamena geschickt. Außerdem wurden zwei amerikanische Frühwarnflugzeuge vom Typ Awacs nach Agypten beordert, von wo aus sie vermutlich die Bewegungen der libyschen Luftwaffe überwachen sollen. Der Flugzeugträger Coral Sea", der zur Teilnahme an Manövern in der Karibik eingeplant ist, soll für weitere zwei bis drei Tage im Mittelmeer bleiben. Wie aus Kreisen des Verteidi-

gungsministeriums in Washington verlautete, sollen die amerikanischen Militärberater französische Militärs im Umgang mit den von Washington gelieferten Flugab-wehrraketen "Redeye" und "Stinger" unterweisen. Diese wiederum sollen dann tschadische Regierungssoldaten an den relative einfach zu handhabenden Raketen ausbilden. Wie es hieß, werden die Amerikaner schon in einigen Ta-gen wieder Tschad verlassen. Die zwei in Ägypten gelandeten

Frühwarnflugzeuge gehören zu ei-nem größeren Awacs-Kontingent, das an den amerikanisch-ägypti-schen Manövern "Bright Star" spä-ter im August teilnehmen soll. Die Maschinen seien wegen der wachsenden Beunruhigung der US-Re-gierung über das Eingreifen der libyschen Luftwaffe in den Bürgerkrieg schon vorzeitig entsandt worden. Am Montag war es im Luftraum über der Großen Syrte zu einem Zwischenfall zwischen zwei amerikanischen F-14-Jagdflugzeugen des Flugzeugträgers "Eisenhower" und zwei libyschen MiG-23

Libyen hat inzwischen damit gedroht, die "Eisenhower" zu versen-ken, falls sie in die international umstrittenen Gewässer vor der li-byschen Küste einlaufen sollte. Die Warnung wurde von Washington

Wie aus Regierungskreisen in Paris verlautete, hat die libysche Luftwaffe nicht nur die Oasenstadt Faya Largeau im Norden Tschads sondern auch weiter südlich gelegene Ziele bombardiert. Faya Largeau war vor einigen Tagen von den Truppen Hissène Habrés zu-rückerobert worden. Französische Ärzte in N'Djamena bestätigten, daß Verletzte aus dieser Stadt Ver-

seine Truppen und Flugzeuge in Tschad operierten.

Zum Jahresabschluß 1982

der Standard Elektrik Lorenz AG

### **SEL 1982:** Wegbereiter für neue Technologien

"Die modernen Technologien, die sich schnell verändernden und im internationalen Wettbewerb immer

Mit außerordentlich hohem Auf-

serübertragungsstrecke zwischen Stuttgart und Waiblingen wurde ein Meilenstein zur Erprobung optoelektronischer Nachrichtensysteme ge-

Als Wegbereiter für neue Techniken fungierte SEL auch im Bereich Private Kommunikationssysteme und der Unterhaltungselektronik. Beim Feldversuch "Bildschirmtext im Postgiro" bewährten sich unsere öffentlichen Bildschirmtext-Terminals. SEL stellte als erstes Unternehmen der Welt ein serienreifes Farbfernsehgerät mit digitaler Signalverarbeitung vor. Insgesamt wurden 429 Mio DM für Forschung und Entwick-lung aufgewendet, das sind über 10% vom Gesamtumsatz oder pro Arbeitstag 1,7 Mio DM.

### **Umsatz** erstmals über 4 Mrd DM

Der Gesamtumsatz der SEL-Gruppe stieg um 8,7% auf 4,153 Mrd DM. Davon entfielen 3,103 Mrd DM auf das um 7,7% gewachsene In-landsgeschäft und 1,050 Mrd DM auf den Export, der mit 11,7% über-durchschnittlich zunahm. Dadurch erhöhte sich der Exportanteil am Gesamtumsatz von 24,6% auf 25,3%.

### "System 12" in erfolgreichem Präsentationsbetrieb

Die Deutsche Bundespost wird den nächsten Jahren die digitale Fernsprechtechnik in ihrem Netz einführen. SEL hat hierfür ., System 12" entwickelt, von dem wir bereits heute sagen können, daß es als universelles Vermittlungssystem der Zukunft für die integrierte Übertragung von Spra-che, Text, Daten und Festbild weltweit an der Spitze der Technologie steht. Es wird der Kern vieler weiterer, erfolgversprechender Produktentwicklungen sein und uns mit Sicherheit in die nächsten Jahrzehnte begleiten.

Die erste Bewährungsprobe hat "System 12" bestanden. Zwei Fern-vermittlungsstellen des "System 12" wurden über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfolgreich im Netz Deutschen Bundespost be-

### Kostenstruktur nachhaltig verbessert

SEL hat die bisher getrennt von-einander arbeitenden Bereiche der öffentlichen und privaten Nachrichtentechnik organisatorisch zusammengefaßt. Diese Straffung in der Unternehmensgruppe Nachrichtentechnik trägt der fortschreitenden Angleichung der Technologien Rechnung und führt zu einer engeren Verzahnung in Forschung und Entwicklung sowie in der Festigung verwand. lung sowie in der Fertigung verwand-ter Produkte. Dadurch wird die Kostenstruktur nachhaltig verbessert.

### Besserer Ertrag -Gewinnverwendung

Die anhaltende Konjunkturschwäche im In- und Ausland führte zu abnehmender Kapazitätsauslastung in einigen unserer Werke und engte den Spielraum für Ertragsverbesserungen ein. Dennoch konnte der Jahresüberschuß mit 27,9 Mio DM gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Unter Einbezie-hung eines Gewinnvortrags von 1,2 Mio DM errechnet sich ein Bilauzgewinn von 29,1 Mio DM. Außenstehende Aktionare erhalten die garantierte Dividende von 21 %, die Mehrheitsaktionärin International Standard Electric Corporation 5%.

Multichip-IC Schaltungen für Anwendungen in der Raumfahrt.

### Auslandsgeschäft trägt Umsatzzunahme im laufenden Jahr

stieg im ersten Halbjahr 1983 gegenauf 523 Mio DM erneut überproportional beteiligt. Zu diesem kräftigen Exportanstieg haben alle drei Unter- ausbauen."

nehmensgruppen - Nachrichten-technik, Audio Video Elektronik und Bauelemente - beigetragen,

Zusammenfassend erklärte Dr. Der Umsatz der SEL-Gruppe Lohr. "SEL nimmt heute eine anerkannte und geschätzte Position bei über dem vergleichbaren Vorjahres-zeitraum um 4,9% auf 1,763 Mrd von Spitzentechnologien in der Nach-DM. Daran war das Auslandsgerichtentechnik ein. Wir werden auf
schäft mit einem Zuwachs von 25,4%
diesem Weg weiter vorangehen und unsere Position als führendes Unternehmen der Kommunikationstechnik

Standard Elektrik Lorenz AG Hellmuth-Hirth-Straße 42 7000 Stuttgart 40 (Zuffenhausen) The second secon



offener werdenden Märkte, vor allem aber die wachsenden Anspruchshorizonte unserer Kunden lassen nur die Unternehmen überleben, die eigene Leistungen und eigenes Know-how bieten können, das sich im weltweiten Vergleich messen läßt.

wand an Forschung und Entwicklung und sorgfältiger strategischer Planung konzentrieren wir uns darauf. SEL zu einem Unternehmen zu machen, das mit eigener Leistung diesen Wettbewerb im internationalen Maßstab bestehen kann." Dr. Helmut Lohr. Vorstandsvorsitzender der Standard Elektrik Lorenz AG (SEL), auf der Jahreshauptversammlung am 1. Juli

Mit der Errichtung einer Glasfa-

tuten oder direkt bei der Standard Elektrik

Lorenz AG, Postfach 4007 49, 7000 Stuttgart

Der vollständige Jahresabschluß, der vom Abschlußprüßer mit dem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehen wurde, sowie der Beschluß der Hauptver-

sammlung vom 1. Juli 1983 über die Gewinn-verwendung werden im Bundesanzeiger ver-

40, angefordert werden.

### Auszug aus dem Jahresabschluß 1982 der SEL AG (in Mio DM)

| Aktiva                   | 1982       | 1981    |                     | 1982  | 1981  |
|--------------------------|------------|---------|---------------------|-------|-------|
| Sachanlagen              | 432        | 418     | Umsatzerlöse        | 3,645 | 3.344 |
| Finanzanlagen            | 166        | 162     | Bestandsveränderun- |       |       |
| Vorrāte                  | 815        | 959     | gen und aktivierte  |       |       |
| Übriges                  |            |         | Eigenleistungen     | -57   | +108  |
| Umlaufvermögen           | 500        | 469     | Gesamtleistung      | 3.588 | 3.452 |
| Gesamtvermögen           | 1.913      | 2.008   | Stoffaufwand,       |       |       |
| 24041                    |            |         | bezogene Waren      | 1.434 | 1.395 |
| Passiva                  |            |         | Robertrag           | 2,154 | 2.057 |
| Eigenkapital             | 626        | 617     | Übrige Erträge      | 168   | 151   |
| angfristiges             |            |         |                     | 2.322 | 2.208 |
| remdkapital              | 337        | 358     |                     |       |       |
| Andere                   |            |         | Personalaufwand     | 1.598 | 1.526 |
| Rückstellungen           | 179        | 128     | Abschreibungen      |       |       |
| Mittel- und kurzfri-     |            |         | auf Sachanlagen     | 112   | 100   |
| tiges Fremdkapital       | <u>771</u> | 905     | Steuern             | 45    | 49    |
| Jesamtkapital            | 1.913      | 2.008   | Übrige              |       |       |
| Der Geschäftsbericht     | mit dem un | ackūrs. | Aufwendungen        | 539   | 507   |
| en Jahresabschluß kann b |            |         | Jahresüberschuß     | 28    | 26    |

Gewinnvortrag

freien Rücklage

Bilanzgewinn

Entnahme aus der

### Lohse zieht in Vancouver Zwischenbilanz

epd/dpa, Vancouver Eine positive Zwischenbilanz über den bisherigen Verlauf der Völlversammlung des Ökumeni-schen Rates der Kirchen (ÖRK) in Vancouver hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), Bischof Eduard Lohse (Hannover), gezogen.

Lohse, der die westdeutsche Delegation leitet, hob in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst hervor, es gebe jetzt im Weltrat einen breiten Grundkonsensus darüber, daß Glauben und Handeln sichtbar aufeinander bezogen sein ınüßten. Die wachsende Einsicht, daß die Einheit der Kirche höchste Priorität für den Rat haben müsse, aei mit dem Bewußtsein verbunden. dati die Einheit nicht nur für die Kinchen selbst wichtig sei, sondern Voraussetzung für ihr politisches Handeln zur Lösung der drängenden Weltprobleme vor allem in Fra-gen der Abrüstung und des Einsatzs für Gerechtigkeit.

Der internationale bekannte Evangehkale Waldern Scott, ein leitondes Mitglied der Presbyterianischen Kirche in den USA, beklagte demgegenüber auf einer Pressekonferenz in Vancouver, daß der ORE an die weltweiten Probleme der Verletzung der Menschenrechte auf "unausgewogene Weise herangeht". Er wies darauf hin, daß Menschenrechtsverletzungen in marxistischen Ländern nicht in der gleichen öffentlichen Weise auf den Protest des ÖRK stießen wie die Menschenrechtsverletzungen in

den westlichen Ländern. Zwei deutsche Theologen sind für Führungspositionen im Weltkirchenrat nominiert worden: der Vorsitzende des Evangelischen Kir-chenbundes der "DDR", der sächsi-sche Landesbischof Johannes Hempel (Dresden), der einer der Fräsidenten des Weltrates werden soll und Professor Günther Gass-mann (Gent), der die Nachfolge des Amerikaners William Lazareth in der Leitung der theologischen Abteilung "Glaube und Zeugnis" vor-nussichtlich übernehmen wird.

# Massenprozeß gegen Terroristen beendet

Im längsten, teuersten und umstrittensten Terroristenprozeß in der nordirischen Justizgeschichte werden voraussichtlich heute in Belfast die Strafen verkündet. Von den ursprünglich 38 angeklagten Männern und Frauen sind 35 schuldig gesprochen worden. Die 132 Anklagepunkte reichen von Mitgliedschaft in einer Terrororganisation über Beihilfe zum Verbre-chen und Geiselnahme bis zum

Wegen der Gefahr von Racheanschlägen hatten ständig zwei Scharfschützen und 50 bewaffnete Polizisten im Gerichtssaal gewacht. 50 weitere waren vor dem shäude postiert Ric Kelly trug eine kugelsichere Weste. Die Justizbehörden waren der 38 Männer und Frauen habhaft ge-worden, nachdem das im November 1981 verhaftete IRA-Mitglied Christopher Black seine Kampfgefährten sowie brisante Einzelheiten über die Aktivitäten der IRA verraten hatte. Black wurde Straffreiheit gewährt, und er und seine Familie konnten mit Hilfe der Justiebehörden im Ausland untertau-

Wie gefährdet Polizeiinformanten sind, zeigte sich jetzt wieder am Beispiel des festgenommenen Angehörigen der verbotenen Untergrundorganisation Irish National Liberation Army (INLA), Harry Eirkpatrick, dem von der INLA vorgeworfen wird, belastende Aussagen gegen 18 seiner ehemaligen Mitkämpfer gemacht zu haben.

Kommandos der Separatistenorganisation verschleppten Kirkpatricks Eltern und seine Schwester in der Republik Irland. In einem cestern in Belfast veröffentlichten Emmuniqué drohten sie mit der Ermordung ihrer Geiseln, falls Kirkpatrick seine Aussagen nicht

### Sowjetische Gebirgsjäger

gko. München Die höchst ungünstigen Ergebnisse der sowjetischen Kriegsführung in Afghanistan haben bei den Sowjets zu dem Entschluß geführt. eine intensive Gebirgskampfausbildung in der Infanterie durchzufüh-ren und bei Teilen ihrer Landstreitkräfte Gebirgsjägereinheiten auf-austellen. Spezielle Ausbildungsauntren für solche Einheiten sind im Haukasus im Aufbau. Das ist Berichten aus der Sowjetunion zu entnehmen.

Eine inoffizelle Bestätigung dieser Informationen ist einem Artikel der sowjetischen Parteizeitung "Prawda" zu entnehmen, in dem von "Gebirgsinfanterie" die Rede war. Weiter hieß es: "Wir müssen in der Lage sein, unsere Grenzen wirkungsvoll, mit Erfahrung und in jeder Art von Gelände zu verteidi-

Ein Schwerpunkt bei der Ausbildung von Offizieren und Mannschaften scheinen dabei die Erfahrungen der Gebirgsjägertruppe der deutschen Bundeswehrzusein. Das ist einer Analyse der sowjetischen Militarzeitschrift "Wojennij Westnik" (Kriegskurier) zu entnehmen. Nachdem seit Aufang des Jahres immer mehr Beiträge in dem vor allem für Offiziere bestimmten Blatt erschienen waren, die sich mit der Kampfführung im Gebirge befaßten, enthielt die Mai-Ausgabe nicht weniger als elf Beiträge zu diesem Thema einschließlich eines dreiseingen Leitart:kels.

# Jugend: Wenig Politik-Interesse Infratest-Umfrage verzeichnet mit dem Alter wachsende Anteilnahme / Bild der "DDR"

BERNT CONRAD, Bonn

Das politische Interesse der 14 bis 21 Jahre alten Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland ist deutlich geringer als das der Erwachsenen. Dies geht aus einer im Auftrag des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen durchgeführten repräsentativen Umfrage der Infratest-Medienforschung GmbH hervor (s. a. WELT vom 4. 8. 1983). Danach interessieren sich 44 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren, aber nur 20 Prozent der jungen Menschen "stark oder sehr stark" für die aktuellen Ereignisse aus der Politik und dem öffentlichen

Mit zunehmendem Alter steigt die politische Anteilnahme der Jugend. Das sieht man daran, daß von den 14- bis 15jährigen nur zwölf Prozent, von den 20- bis 21jährigen aber immerhin 28 Pro-zent politisches Interesse zeigten. Das innerdeutsche Ministerium bezeichnet dies als einen "Reifungsprozeß im Gesamtzusammenhang der Persönlichkeitsbildung junger Menschen". Generell gilt, daß sich männliche Jugendliche wesentlich stärker mit Politik beschäftigen als weibliche. So interessierten sich von den Jungen zwischen 14 und 21 Jahren 26 Prozent, von den Mädchen aber 40 Prozent "überhaupt nicht" für Politik.

### Interessante Einblicke

Bemerkenswerterweise schnit-ten die beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD bei der Jugend-Umfrage, die schon vor zwei Jahren angestellt worden ist, gleich gut ab. Für beide Parteien entschieden sich je 26 Prozent der Jugendlichen, während die FDP auf neun Prozent, die Grünen und Alternativen auf 16 Prozent kamen. 21 Prozent machten keine Anga-

Auffallend ist, daß die Sympa-thien für die Grünen nach einem Ansteigen bei den 16- bis 19jährigen in der Altersstufe zwischen 20 und 21 Jahren einen Tiefstand von 13 Prozent erreichten. Hingegen konnte die CDU/CSU bei den 20bis 21jährigen mit 28 Prozent die meisten Sympathien ernten. Als relativ hoch erwies sich die Bereit-

M. GERMANI, Johannesburg

Auslandskorrespondenten

Der Beschluß der Front-Staaten

(Zimbabwe, Moçambique, Angola, Sambia, Botswana und Tansania),

keinem in Südafrika akkreditier-

mehr die Einreise in eines der sechs Länder zu gestatten, ist die

bisher schärfste Maßnahme gegen die Pressefreiheit in ganz Afrika Bereits im vergangenen Jahr war

die Bewegungsfreiheit von Journa-

listen in Zimbabwe stark einge-schränkt worden; sie durften sich

nur noch in der Hauptstadt Harare

und dort in einem Umkreis von 40 Kilometer frei bewegen.

scher Nachrichtenagenturen soll eingeschränkt und die jeweiligen

Büros sollen nur von einem Korrespondenten besetzt werden. Die-

sen Beschluß faßten die Informa-

tionsminister der sechs Länder auf einer Konferenz in Kadoma (Zim-

babwe) mit der Begründung, daß in Südafrika stationierte Korre-

spondenten ein verzerrtes Bild der

wirklichen Lage in Zimbabwe wie-

dergäben und die dortige Situation

nur mit "von Südafrika rassistisch

beeinflußtem Blick" ansähen.

Auch die Arbeit südafrikani-

Prozent, die starkes politisches In-teresse äußerten. Allerdings waren nur vier Prozent der Jugendlichen schon Mitglied einer Partei. 42 Prozent hingegen gehörten einem Turn- oder Sportverein an.

Interessante Einblicke in die persönliche Einstellung der jungen Menschen gewähren die Antwor-ten auf die Frage, welche Eigen-schaften eher für die Bevölkerung in der "DDR" oder für die Bevölkerung in der Bundesrepublik zutref-fen. Zwar glaubte die Mehrzahl der Befragten in den meisten Berei-chen keine wesentlichen Unterschiede feststellen zu können. Unverkennbar aber zeichnen sich die Menschen in der "DDR" nach überwiegender Einschätzung durch besondere Disziplin und Be-scheidenheit aus.

Demgegenüber werden Selbst-bewußtsein und Konsumorien-tiertheit als wichtige Merkmale für die Bewohner der Bundesrepublik herausgestellt. Aber auch eine "positive Grundhaltung gegenüber dem eigenen Staat" sehen die Jugendlichen primär im Westen als gegeben an. "Insgesamt gesehen, trägt das Charakterbild der DDR-Bewohner in der Vorstellung der befragten Jugendlichen menschlich wertvolle, man möchte sagen eher konservativ wirkende Züge", kommentiert das innerdeutsche

Daß die Jugendlichen die Ver-hältnisse in der "DDR" aber durch-aus realistisch einschätzen und daß sie zwischen den Menschen und dem Regime zu unterscheiden wissen, beweisen die Antworten auf die Frage nach einem Vergleich der Lebensbedingungen in den beiden Staaten in Deutschland. Unter 21 vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten haben die Befragten nur in zwei Kategorien ("Hilfsbe-reitschaft der Menschen unterein-ander" und "Sicherung des Ar-beitsplatzes") der "DDR" den Vor-rang vor den Gegebenheiten in der Bundesrepublik eingeräumt.

Mit sehr großem Vorsprung führt die Bundesrepublik in den Augen der jungen Menschen vor

Front-Staaten engen Pressefreiheit ein

Ziel dieses Arbeitsverbotes ist

ganz offensichtlich, die westliche Presse zu zwingen, Nachrichtenbü-

ros in einem der Front-Staaten zu eröffnen. Die Möglichkeiten, Jour-

nalisten zu beeinflussen, wären so-

mit einfacher. Die meisten auslän-dischen Journalisten sind wegen

besserer Flugverbindungen und der Nachrichtenübermittlung ent-weder in Johannesburg oder Preto-ria tätig. Dazu kommt, daß das

Leben in dem von Weißen regier-

ten Südafrika angenehmer ist: Im

Gegensatz zu den schwarzen afri-

kanischen Ländern gibt es keine

Lebensmittelknappheit; importier-te Güter sind überall erhältlich.

Eine Delegation der "Auslands-

korrespondenten-Vereinigung im südlichen Afrika" führte inzwi-schen in Harare Gespräche mit

dem Direktor des Informationsministeriums, Justin Nyoka. Nach ih-rer Rückkehr sagte ihr Sprecher, der Katoma-Beschluß sei vor allem

auf Drängen Zimbabwes gefaßt worden. Doch habe man Grund zu

der Annahme, daß nicht alle Front-

Staaten ihn so strikt wie Zimbab-

we anwenden würden. Namentlich

erwähnte er Botswana und

In Südafrika akkreditierte Journalisten dürfen nicht einreisen / Zimbabwe drängte

schaft der Jugendlichen, "irgendwann einmal Mitglied einer politischen Partei zu werden". Dazu bekannten sich 27 Prozent der Befragten – das sind mehr als jene 20
Prozent, die starkes politisches Interesse äußerten. Allerdings waren
teresse äußerten. Allerdings waren
teresse äußerten. Liggendlichen einflussen", "Versorgung mit Wa-ren" und "freie Meinungsäuße-

rung, freie Kritik".

Auch die Wohnbedingungen, die Freizeitgestaltung, die medizini-sche Versorgung, die soziale Al-terssicherung und die Arbeitsbe-dingungen sind in den Augen der Befragten in der Bundesrepublik weit besser als in der "DDR". Das bedeutet: Das Bild, das sich die Jugendlichen von der Bundesrepublik im Vergleich zum anderen Teil Deutschlands machen, ist ausgezeichnet. Das gilt sogar für sensi-ble Fragen wie Umweltschutz und die gerechte Verteilung der Einkommen.

### Skepsis überwog

Bei allen Fragen, die sich auf die "DDR" und das gesamtdeutsche Zusammengehörigkeitsgefühl bezogen, zeigten jene Jugendlichen, die schon einmal in der "DDR" gewesen waren, ein erheblich stär-keres Engagement. Tatsächlich aber mußten 72 Prozent der Be-fragten zugeben, daß sie weder die DDR" noch Ost-Berlin kannten. Von den jugendlichen "DDR"-Rei-senden hingegen äußerten 86 Prozent, daß sie einen Besuch in Mitteldeutschland "nicht als eine Pflichtübung" betrachteten. Für 83 Prozent war eine "DDR"-Reise "in erster Linie nicht Erholung und Urlaub in ganz normalem Sinne".

Bei der Beurteilung der weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der "DDR" überwog unter den Ju-gendlichen die Skepsis. 57 Prozent der Befragten meinten, das Ver-bältnis werde so bleiben wie jetzt, 23 Prozent erwarteten eine Verschlechterung und 19 Prozent ein Verbesserung.

Bei der Frage nach größeren Städten in der "DDR" konnte die Hälfte der Jugendlichen drei bis fiinf Orte nennen. Elf Prozent hielten Danzig für eine Stadt in der

Erstes "Opfer" der neuen Maß-nahmen wurde ein BBC-Fernseh-team; es wurde aus Zimbabwe aus-

gewiesen. Ein anderes BBC-Team

hatte im März zum ersten Mal welt-

weit über die Greueltaten an der

Zivilbevölkerung in Matabeleland berichtet, die die "Prätorianer Gar-

de" von Premierminister Robert

team berichtete über neuerliche Morde an dem Volk der Matabele.

Man sah verbrannte Dörfer und

Massengräber. Der katholische Pa-

ter Wilson legte dem Verteidi-gungsminister Zimbabwes Sydney

Erklärungen von Augenzeugen über Massenmorde vor. Darauf er-

widerte dieser: "Warum berichten with the dispersion warun benefit in sie das nicht ihrem zuständigen parlamentarischen Vertreter, Joshua Nkomo?" Nkomo war zu Beginn des Jahres nach London ge-

flohen, aus Furcht, von Mugabes

Truppen ermordet zu werden. Im

Parlament von Harare wurde jetzt

nach einer stürmischen Debatte ein Antrag auf Ausschluß Nkomos

abgelehnt

keremayi, die eidesstattlichen

Ein anderes britisches Fernseh-

Mugabe begangen hatte.

Mocambique.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Verwirrung und Glauben

"Der Einfädler"; WELT vom 28. Juli Sehr geehrte Redaktion,

ich habe Ihren heute erschienenen ausführlichen Bericht über die Münchner Pressekonferenz, in der Franz Josef Strauß über seine Ost-land-Reise berichtet hat, mit größ-tem Interesse gelesen, denn ich bin selbst Mitteldeutscher, der seine Heimat Ende 1945 buchstäblich bei Nacht und Nebel hat verlassen müssen und seitdem hier in der Bundesrepublik zu leben genötigt

Es war mir - und sicher nicht mir allein - von Anfang an klar, daß auch ein Franz Josef Strauß durch einen Besuch bei SED-Chef Ho-necker nichts Umwälzendes bewirken würde, sondern daß es zu-nächst erst einmal darauf ankam, den persönlichen Kontakt zwi-schen zwei so grundverschiedenen Männern herzustellen und damit die Voraussetzungen für weitere sinnvolle Kontakte zu schaffen, die geeignet sind, die allgemeine Verkrampfung zu lösen. Fürwahr ein steiniger Weg, dessen Begehung ungeheure Geduld erfordert.

Unser Mann aus Bayern hat gesät und es muß nun dieser Saat eine angemessene Zeit für ihre Rei-fie zugebilligt werden. Oder sollte es hier wirklich einfältige Leute geben, die geglaubt haben, Strauß gleiche einem guten Onkel, der von einer Reise in ferne Länder zurückkommt, nun seiner erwartungsvoll staunenden Familie die mitge-brachten Geschenke vorzeigt und damit allseitigen hellen Jubel aus-

Ich bekenne mich hier zu den Bundesbürgern, die mit den bisher bekanntgewordenen Ergebnissen der Strauß-Reise durchaus zufrieder Strauß-Reise durchaus zufrieden sind, weil sie aus ihrer langen
Lebenserfahrung wissen, daß letzten Endes immer nur Behardichkeit und Geduld zum Ziel führen
und daß auf den ersten Hieb noch
kein Baum gefallen ist. Ich bin
insofern mit Ihrem Kommentar
nicht zufrieden. nicht zufrieden.

Mit freundlichem Gruß Karl-Heinz Merner, Wolfsburg

Der Verfasser dieser Zuschrift Der Verfasser dieser Zuschrift traute seinen Augen nicht, als er den Kommentar las. Seit der "Wende" gewohnt, alle politischen Aktivitäten der neuen Regierung von konservativen Journalisten wohlwollend geistig begleitet und kommentiert zu sehen, erlebt er hier erstmalig einen Kontrapunkt. Ist das Mut, souveräne geistige Freiheit oder das spontane Engage. heit oder das spontane Engage-ment eines besonders standfesten Konservativen in der Deutschlandfrage? Wenn dem so ist, gratuliere ich Herrn Hertz-Eichenrode nachdrücklich.

Wenn westdeutsche Politiker "Reisen nach drüben" unternehmen, sollte das streng privat ge-schehen. Bekommen diese Reisen doch politischen Charakter, gera-ten alle Politiker auf das berühmte Glatteis" oder laufen letztlich doch in eine Falle. Nach Brandt und Schmidt hat dies jetzt auch Herr Strauß erfahren; da nützt kein Herumreden von wegen "Flexibilität" usw. Solange er von Hause aus dem "Kumpel Anton aus Neunkir-

chen" die Leviten las, war alles in Ordnung. Sobald er aber auf die Reise ging und "Annäherung durch Anbiederung" suchte, war es vorbei mit der Grundsatztrette in Verbindung mit der Flexibilität, die hier nur einen ganz geringen Spielraum hat.

Die vier Einwände von Herrn Hertz-Eichenrode jedenfalls wiegen sehr, sehr schwer. Westdeutsche Politiker der etablierten Par-teien lernen es nicht; jetzt hat es auch F.J. Strauß erwischt. Oder sollten die Kernpunkte (Schießbefehl, Zwangsumtausch, Reisefreizügigkeit) aus "taktischen Erwägungen" zeitverschoben werden? Durch die zu hohen Erwartungen an den Milliarden-Kredit und den Besuch emtstanden Irritationen, denen wiederum Enttäuschungen folgten. Geblieben ist die "bargeldlose Hoffmung"!

Nach den entwürdigenden Besuchen westdeutscher Politiker drüben hält man Ausschau nach anderen Vorbildern. Der Verfasser erkennt sie in der preußischen Ge-schichte. Wie wohltuend wäre es für alle Patrioten und Konservativen in unserem Land, wenn es we-nigstens e i n e n Politiker gäbe, der, wenn schon Geld gegen Menschen, diese "Menschenverächter" an "ihre Mauer" kommen ließe, sich aus Scham bei Nacht mit ih-nen träfe und den ekelhaften Handel auf einer "sicheren Geschäftsgrundlage" abwickelten. Wenn die politische Meute hierzulande auch kläffte, würde die Bevölkerung hilben und drüben über den Tag hinaus die Grundsatztreue einer sol-chen Haltung als "echte Verbundenheit mit unseren Landsleuten" schließlich erkennen und würdi-

> Heinrich Sattler, Mitglied des Preußeninstituts, Duisburg 14

Ich verstehe die WELT nicht Auch Sie stimmen ein in das

Klage- und Mißtrauensgeschrei um Franz Josef Strauß. Kann sich der Mann denn überhaupt nicht mehr rühren, ohne daß ihm alles schwarz ausgelegt wird? Und das auch von

Warum interpretieren Sie nun ebenfalls etwas in die Ost-Reise von Strauß hinein, was nicht den Tatsachen entspricht? Was ist los bei Ihnen. Ich bin enttäuscht. bei Ihnen. Ich bin enttäuscht.
Haben Sie eigentlich nicht die
Interviews von Strauß verfolgt, in
denen er mehr als einmal deutlich
gesagt hat, daß seine innere Einstellung keinen Millimeter verändert sei gegenüber der Ostfrage.
Wenn er jetzt andere Mittel ver-

wendet (was er auch betonte), so wird ihm das gleich schief ausge-legt. Und es kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein (wie heute in Ihrem Blatt zu lesen), daß Strauß nun dieselbe Politik mache wie vordem ie linken Regierung! FJS gibt keineswegs nach, er will eine Bresche finden. Stören Sie ihn

doch bitte nicht in seinem Bemü-Karin Schefold,

### Richterstaat?

\_Des Rechtes nicht gewiß"; WELT vom 29. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren. die Stellung des Richters ist gleich der des Berufsbeamten ein Relikt aus vordemokratischen Zeiten. Dabei ist der Richter-Beruf ein Job wie jeder andere auch, nur daß er vom monarchistischen Tabu der sogenannten Unabhängigkeit heu-te noch begünstigt wird. Die Gegner des Bonner Staates

haben jetzt die Spitzen der Gerichte erreicht und werden genauso binnen kurzer Zeit sie ebenso einseitig politisieren wie die Medien. Wie lange noch wollen die Par-

teien darüber hinwegsehen, daß aus dem ehemaligen Rechtsstaat des Grundgesetzes längst ein Richterstaat geworden ist, bei dem handfeste Politik unter dem Deckmantel richterlicher Unabhängigkeit betrieben wird?

Mit freundlichen Grüßen in großer Sorge. H. Fessenmaier.

### Gleichgültigkeit

"Pankraz, das Nagual und das Tieropfer": WELT vom 18. Juli

Ist es nicht vielmehr so, daß der Mensch, wohl wissend um seine sadistische Grausankeit gegen-über Tieren, irgendeinen "Gott", gleich welches Namens, irgendein Ritual vorschiebt, um sich nicht persönlich zu seiner grausamen Veranlagung bekennen zu müssen? Man kann nur hoffen, daß einmal die Zeit kommt, wo man diese überflüssigen Grausamkeiten (vielleicht

von Staats wegen) verbietet. Schließlich gehörte es bei den alten Azteken auch zum religiösen Ritual, Abertausenden von Men-schen den "Edelstein", das Herz, bei lebendigem Leibe herauszureißen. Wir wenden uns heute mit Schau-dern von dieser Barbarel ab. Aber anscheinend gibt es noch genug Primitive oder Sadisten, die sich gerne ein Tieropfer anschauen und vielleicht auch gerne zusehen würden, wenn noch der alte Brauch der Azteken gang und gäbe wäre.

Edith Beuermann.

### Wort des Tages

99Jeder einzelne von uns muß für die Formung der Gesellschaft eine volle Verantwortlichkeit übernehmen. Keiner von uns kann diese Verantwortung verkleinern oder irgendeinem anonymen Kollektiv übertragen. Wir müssen vielmehr in uns selbst Ordnung schaffen. Wir müssen Ordnung in unserer nächsten Nachbarschaft verwirklichen, bevor wir Ordnung von anderen verlan-

gen. 77 Morris West, brit. Autor (geb. 1916)

chen Sammlung für lateinameri-

### In Kanada wird für Sibirien geprobt Proteste gegen Testflüge der Cruise Missiles / Trudeau fühlt sich den USA verpflichtet

A. v. KRUSENSTIERN, Ottawa Wenn alles so abläuft, wie die kanadische und die amerikanische Regierung es sich vorstellen, wird irgendwann im kommenden Januein Miniatur-Düsenflugzeug (Länge: 6.30 Meter, Spannweite: 3,60 Meter) im Tiefflug über den zugefrorenen "Fluß des Friedens" im Norden Kanadas hinwegdonnem - es beginnt die Erprobung der amerikanischen Marschflug-körper (Cruise-Missiles) in einer Landschaft, die dem Norden der

Sowjetunion sehr ähnelt. Diese Ahnlichkeit ist wichtig. auch der Grund, warum der Norden Kanadas für die Erprobung Cruise-Missiles ausgewählt wurde. Dies gilt besonders für den Winter, wenn die Tundra mit Schnee bedeekt und eintönig ist und somit als schwieriges Gelände

Im Kriegsfall soll diese technisch hochkomplizierte Flugwaffe amerikanische Atomsprengköpfe unter dem sowjetischen Radarhorizont zu Punktzielen tief in der Sowjetunion befördern. Im Computer des Flugkörpers ist eine elektronische Landkarte" gespeichert, nach der das Cruise-Missile in geringer Höhe über der Erdoberfläche einem vorprogrammierten Kurs folgt. Die Geländecharakteristika - fiöhen, Täler. Flüsse - werden von einem Radar-Steuersystem ständig abgetastet und mit der elektronischen Karte verglichen. Bei Abweichungen nimmt das System automati-

sche Kurs-Korrekturen vor. Als US-Präsident Reagan im Dezember 1981 den kanadischen Premierminister Pierre Elliott Trudeau bat, die Erprobung amerikanischer "Waffensysteme" im Norden Kanadas zu gestatten, erhob sich in der kanadischen Öffentlichkeit ein Sturm der Entrüstung, ob-

wohl Reagan den Ausdruck "Cruise-Missiles" sorgfältig vermieden hatte. "Wenn ein junger Mann abends ein Mädchen ausführt, kommt sie sehr bald dahinter, was er wirklich vorhat", meinte ein Di-plomat in Ottawa. In Vancouver protestierten 65 000 Menschen gegen das amerikanische Ansinnen, und in den Großstädten im Osten zogen Zehntausende protestierend durch die Straßen. Der sonst keineswegs rüstungs-

freudige Trudeau gab dem amerikanischen Ersuchen statt. Wenn Kanada weiterhin der NATO angehören wolle, sagte er, habe es keine andere Möglichkeit und wenn das atomwaffenfreie Kanada weiterhin unter dem amerikanischen nuklearen Schirm leben wolle, müsse es die Erprobung dieser Waffen hinnehmen. Bis auf einige Ausnahmen akzeptierte Trudeaus liberale Regierungspartei diesen Beschluß. Die Konservative Partei hatte sich von vornherein positiv dafür ausgesprochen, nur die sozialdemokratisch orientierte Neue Demokratische Partei stemmte sich gegen die Entscheidung zugunsten der USA; aber ihr politischer Einfluß ist gering.

Eine Gallup-Umfrage ergab, daß 50 bis 52 Prozent der Kanadier die geplanten Versuche ablehnen, während 37 bis 40 Prozent sie befürworten. Aber die Regierung glaubt, daß die Mehrheit der Bürger sie schließlich hinnehmen wird.

Jährlich sollen zwischen Januar und März etwa sechs Testflüge über der kanadischen Tundra stattfinden. Die Flugkörper, die dabei natürlich keine Atomsprengköpfe an Bord haben, werden über dem Mackenzie-Delta an der Nordwestküste Kanadas von amerikani-

schen B-52-Bombern ausgeklinkt. Unmittelbar danach springt das Strahltriebwerk der Flugkörper an, und die bis dahin eingefahrenen Tragflächen spreizen sich automatisch ab.

Unmittelbar über dem Erdboden und mit einer Geschwindigkeit von 1100 Kilometer pro Stunde beinnt dann der Flug in südöstlicher Richtung. Der Kurs führt über den Nordosten von British Columbia nach Alberta, wo der Flugkörper den "Fluß des Friedens" kreuzt und schließlich an der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan auf einem 180 mal 65 Kilometer großen Schießplatz der kanadischen Armee und Luftwaffe sein

Ziel erreicht Über dem Ziel setzt das Triebwerk aus, und das Cruise-Missile schwebt an einem Fallschirm zu Boden. Während des Fluges folgt ihr eine Boeing 707, die als elektronische Kommandozentrale ausgebaut ist, und von der aus der Flugkörper drahtlos gesteuert werden kann, falls dessen automatische Steuerung ausfallt oder Fehler macht.

Es handelt sich dabei keineswegs um die ersten Testflüge mit den Cruise-Missiles. Bisher fanden mehr als hundert Probeflüge statt. Dabei wurden die Flugkörper von Flugzeugen, Schiffen und U-Boo-ten im Pazifik gestartet. Sie erreichten Ziele in unbewohnten Gegenden in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Utah. Die zuständigen amerikanischen Techniker haben so viel Vertrauen in das automatische Steuerungssystem, daß sie die Flugkörper regel-mäßig Kurs über die dichtbesiedelten Vororte und Nachbarorte nordlich von Los Angeles nehmen lie-

### VERANSTALTUNGEN

Um den "Genscher-Pokal" kämpfen deutsche und ausländi-sche Diplomaten auch in diesem Jahr. Zum Tennisturnier lädt das Auswärtige Amt ein. Gespielt wird zwischen dem 17. und 25. September auf dem Gelände des Clubs Rot-Weiß in Mehlem. Gastgeber ist der Juniorenkreis des Auswärtigen Amtes, die Vereinigung der Jungdiplomaten, deren "Chef" zur Zeit der Vortragende Legationsrat Erster Klasse Dr. Peer Stanchina ist. Ausrichter des Turniers sind die beiden Attachés Heinz Wilhelm, Völkerrechtsrefe-rat und Michael Biontino, Protokoll. Zu den stärksten Spielern im Amt gehört nach wie vor Gesandter Karl Münch, Chef der Diplomatenschule auf dem Bonner Venusberg. Bonns gerade ernannter stellvertretender Protokolichef Dr. Erhard Holtermann wird persönlich die Sieger ehren. Eingela-den werden die Angehörigen der Botschaften aus West und Ost.

Die "Gesellschaft der Musik-freunde Bonns" mit ihrem Kuratoriumsmitglied Ilse-Margot Prinzessin von Hohenzollern an der Spitze wird "Musik und Politik" unter einem Dach vereinen, dem

### Personalien von Schloß Gracht im Rheinland. Am 25. August 1984 soll die bislang

ungewöhnlichste Musikveran-staltung der Gesellschaft mit den 15 besten Meisterschülern von Yehudi Menuhin hier ihre Freunde finden. Aufgeführt werden soll die Komposition "Das Parlament" von Michael Braunfels, emeritierter Professor der Kölner Musikhochschule. Angeschrieben wurde auch Dr. Werner Ungerer, Mini-sterialdirigent im Bonner Auswärtigen Amt, zuständig für Europäische Gemeinschaften und Wirt-schaftsfragen, der zu den hervorragenden Pianisten des Amtes gehört. Als sich Dr. Ungerer als deutscher Generalkonsul von New York verabschiedete, gab er für Freunde in der Carnegie-Hall ein Konzert. Die Gesellschaft der Musikfreunde Bonns hofft auch auf die Zusage des früheren Bon-ner Finanzministers Manfred Lahnstein, der die Posaune beherrscht.

**ERNENNUNGEN** Essens Weihbischof Emil L. Stehle wird neuer Weihbischof von Quito, Ecuador. Seine Weihe findet am 25. September in Rom statt. Weihbischof Stehle wird aber auch weiterhin Geschäfts-führer der bischöflichen Aktion "Adveniat" bleiben, der kirchli-

Die CDU/CSU Bundestagsfrak.

kanische Kirchen.

tion hat einen neuen Sprecher. Fraktionschef Dr. Alfred Dregger wählte für dieses Amt Michael Maiworm aus, zur Zeit politischer Redakteur bei der "Kölnischen Rundschau". Maiworm, 33 Jahre alt, im Sauerland geboren, wird Nachfolger von Dr. Eduard Ak-kermann, der als Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Range eines Ministerialdirektors ins Kanzleramt einzog, Die Fraktionspressestelle wird seit Okto-ber 1982 komissarisch von Günter Reichert geleitet.

### **EHRUNG**

Josef Stingl, Hauptgeschäfts-führer des Deutschen Arbeitge-ber-Verbandes und stellvertretender Landesvorsitzender der Berli-ner CDU-Mittelstandsvereini-gung, wurde von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Bun-desverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Den Orden über-reichte Elmar Pieroth, Berlins Senator für Wirtschaft und Verkehr. Stingl wurde für seine Verdienste um die Förderung der Berliner mittelständischen Betriebe und der freien Berufe geehrt.

SPD-Fraktionschef Hans-Jochen **Yegel, links, sorgte dafür, daß es** in Bonn was zu lachen gab. Sein Kalauer, "97,5 Prozent der anwesenden Sozialdemokraten sind im Moment für die Partei" fand auch Hessens Ministerin Vera Rüdiger, rechts, ausgesprochen ko-misch. Vogel war Gastgeber einer Stallwächterparty in der Hessischen Landesvertretung und bezahlte aus der Fraktionskasse Würstchen und Salat. Vogels Optimismus in bezug auf seine Parteigenossen ist auf dem Hintergrund zu sehen, daß kaum welche da waren. Zwischen sehr vieien Journalisten tauchten dann noch Heide Simonis und Horst Ehmke auf, der aus einem Colorado-Urlaub zurückkam und sich die Frage gefallen ließ, ob er auf der Suche nach den letzten "Rot häuten" gewesen sei. FOTO: KEL

هكذا من الأهل



Für Sie als Geschäftsmann macht AVIS das Automieten leicht. Um Ihre Zeit zu sparen.

Schnell. Durch die AVIS-Express-Karte. An allen großen Flughäfen läuft Ihre Karte blitzschnell durch unsere Computer. Noch eine Unterschrift – fertig ist der Vertrag. Und Sie können starten. Einfach. Durch leicht verständliche Tarife. Ein Beispiel: Der Business-Reise-Plan. Er bedeutet feste Preise. Unabhängig von Kilometern und Steuern. Sie zahlen nur noch für's Benzin extra. Weltweit. Egal, wann und wo Sie einen Wagen brauchen, er steht für Sie bereit. Weltweit. Ein Anruf beim nächsten AVIS-Büro genügt.

| v 7                                          |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| AVIS DIRECT BILLING                          | AVIS<br>PESS |
| AWD<br>NUMBER                                | AA123Z       |
| 972 046906 015<br>JENS PUTZE<br>DROSSELWEG 4 | F S          |
| D 6237 LIEDERBACH<br>GERMANY                 | 03/84        |

# wir verlieren keine Zeit, damit Sie Kein Geld verliesen.



Automieten im Handumdrehen.



### , Makabre, würdelose und Mercedes betont menschenverachtende Tat'

Hessischer Landtag emport / Teil einer grünen Strategie? Diskussionen zu dieser Frage dürf-

ten nicht auf dem Rücken der Sol-

Landtagspräsident Lengemann

nannte das Vorgehen des Abgeord-

neten in einer Erklärung zu Beginn

der gestrigen Parlamentsdebatte einen "Akt von blindwütigem, ja

schizophrenem Aktionismus". An

die Stelle des freien Wortes sei Blut

als Mittel der Auseinandersetzung

gesetzt worden. Dies sei "nicht die

Methode der Politik, sondern der

Gewalt". Der Hessische Landtag

so Lengemann unter dem Beifall

der Abgeordneten von CDU und

SPD, verurteile "die makabre, wür-

Tat". Dem deutschen Ansehen sei

"zumindest in den Vereinigten Staaten geschadet" worden. Wie

schon Börner, entschuldigte sich

auch Lengemann gegenüber dem

General und dem amerikanischer

Volk, dem er "unsere Betroffenheit und Verbundenheit" bekundete.

Die nicht mehr im Landtag ver-

tretenen Freien Demokraten spra-

chen von "pervertierten Formen angeblicher Politik",die Liberalen

Demokraten von einer "Gewalt-

tat", die um so verwerflicher sei, als sie "mit Vorbedacht" verübt

In der Tat haben sich die hessi-

schen Grünen von dem Vorgeben ihres Abgeordneten nicht etwa di-

stanziert, sondern es in einer ge-stern verteilten Presseerklärung

ausdrücklich verteidigt. "Stellver-

tretend für die Landtagsgruppe" habe Schwalba-Hoth das Blut, das den Uniformen der Generäle

aus Vietnam, aus Nicaragua, aus El

Salvador" anklebt, "sichtbar ge-macht". Die Aktion der Grünen

habe "provozieren und angesichts

der drohenden Kriegsgefahr wach-

Teil der kühl kalkulierten Taktik der hessischen Grünen gewesen

sein, für den bevorstehenden Wahlkampf alle Verbindungen zur neu-erdings grün taktierenden SPD zu

kappen und die Aktionsführer-

schaft in der hessischen Friedens-

hey Bonn Der Angriff Schwalba-Hoths auf

den amerikanischen Offizier verrät

nach den Worten des FDP-Vorsitzenden. Bundesaußenministers

mens-Dietrich Genscher, "eine menschenverachtende Denkwei-se". Er sei, so Genscher gestern, "ein Angriff auf unsere Sicher-heit".

bewegung zurückzugewinnen.

In Wirklichkeit dürfte die Aktion

rütteln" sollen.

Grüne verteidigen die Tat

daten ausgetragen werden.

D. GURATZSCH, Wiesbaden Zu einem neuerlichen Eklat um die Vorfälle im Hessischen Landtag am Mittwochabend, bei denen ein amerikanischer General von einem Landtagsabgeordneten der Grünen mit Blut bespritzt worden war, ist es gestern zu einer Sondersitzung des Hessischen Landtages gekommen. Als der grüne Abge-ordnete Reinhard Brückner die Tat seines Fraktionskollegen verteidigte und erklärte, sie sei von der grünen Landtagsgruppe vor einer Woche "sorgfältig erwogen und beschlossen" worden, entzog ihm der amtierende Landtagspräsident Sturmowski (CDU) das Wort. In dem anschließenden Tumult verwies Sturmowski sowohl Brückner, der weitergesprochen hatte, als auch weitere grüne Abgeordnete des Sitzungssaales - eine Ent-scheidung, die der Altestenrat kurz darauf dahin korrigierte, daß lediglich Brückner den Saal verlassen mußte und eine grüne Abgeordnete einen Ordnungsruf erhielt.

Inzwischen ist sicher, daß der Anschlag auf den amerikanischen General vom Vortage noch ein gerichtliches Nachspiel haben wird. Wie der Präsident des Landtages. Jochen Lengemann (CDU), ge-stern vor dem Parlament erklärte, hat er "aus allen rechtlichen Gründen für den Hessischen Landtag und für mich persönlich Strafantrag gestellt". Außerdem, so Lengemann, habe er dem betreffenden Abgeordneten "mit Ausnahme der Dauer der Plenarsitzung" Hausver-

Deutschem Ansehen geschadet

Zu dem Zwischenfall war es bei einem Empfang des Landtages für 50 Kommandeure der in Hessen stationierten US-Streitkräfte gekommen. Als der Kommandieren-de General des V. US-Corps, Paul Williams, zu einer Dankesrede für die Einladung ansetzte, stürzte sich der grüne Abgeordnete Frank Schwalba-Hoth mit dem Ruf "blood für the bloody army" auf ihn und bespritzte ihn aus einem Gefäß mit eigenem Blut. Der Abgeordnete wurde von einem anderen amerikanischen Offizier überwältigt und von Ordnern aus dem Kuppelsaal des Wiesbadener Stadtschlosses geführt.

Die Tat des grünen Abgeordneten hat nicht nur bei den hessi-schen Parteien einhellige Empörung ausgelöst. Ministerpräsident Holger Börner (SPD) sprach von einem "abscheulichen Theater", das der Diskussion um Frieden und Abrüstung schade. Politische

# "Verpflichtung gegenüber Berlin"

SAD, Indianapolis Wir unterstreichen und beweisen damit wieder die Mercedes-Verpflichtung gegenüber Berlin, unsere Treue zur alten Hauptstadt." So begründet Leo Levine, PR-Generalmanager für "Merce-des-Benz of North America", den Beschluß, die US-Version des "kleinen" Mercedes 190 den 414 amerikanischen Mercedes-Händlern in Berlin zu präsentieren. "Damit setzen wir auch fort, was wir unserem Fertigungswerk in Berlin-Marienfelde und mit unserer Hauptversammlung begonnen haben: Für uns ist Berlin von größ-ter Bedeutung", ergänzte Bernd Gottschalk, PR-Direktor im Stammhaus Stuttgart. delose und menschenverachtende

Die Einführung des "kleinen" Mercedes in Amerika beginnt am 17. Okober. In den Tagen zuvor, bis zum 14. Oktober, treffen sich die US-Mercedes-Händler an der Spree. Die meisten werden mit ih-ren Frauen oder Kindern nach Berlin reisen.

Mercedes hat für die US-Händler-Tagung das Congress-Centrum gemietet. Dort werden die US-Händler der Mercedes-Organisa-tion mit technischen Einzelheiten des 190 und der neuen, speziell für die USA entwickelten Marketing-Strategie vertraut gemacht. "Berlin ist eine außergewöhnlich faszinie-rende Stadt", urteilt Leo Levine, und viele unserer Händler kennen zwar Teile der Bundesrepublik, aber waren noch nie in Berlin."

### Salvador-Botschaft wieder in Jerusalem

dpa, Jerusalem

El Salvador hat beschlossen, sei-ne Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zurückzuverlegen. Wie der Sprecher des israelischen Außenministeriums in Jerusalem mitteilte, hätten zwei salvadoriani-sche Minister Außenminister Yitzhak Shamir entsprechend infor-

El Salvador folgt damit Costa Rica, das seine diplomatische Vertre-tung vor fast einem Jahr wieder in Jerusalem eröffnet hatte. Im israelischen Außenministerium wurde die Hoffnung ausgesprochen, daß auch andere Staaten dem Beispiel El Salvadors und Costa Ricas folgen werden. Im Sommer 1980 hat-ten 13 Staaten Latein- und Zentralamerikas sowie die Niederlande ihre Botschaften aus Jerusalem nach Tel Aviv verlegt, um damit gegen die Eingliederung des Ostteils der Stadt zu protestieren.

# PLO-Rebellen wollen hart bleiben Kuron lehnt

Aufruf des Zentralrats abgelehnt / US-Sonderbotschafter will Syrien Angebot machen

rtr/AP, Damaskus/Washington Mit Ablehnung haben die Geg-ner von PLO-Chef Arafat innerhalb der Kampforganisation Fatah auf einen Aufruf des Palästinensischen Zentralrats reagiert, die Kämpfe gegen die Arafat-Anhänger in Ostlibanon einzustellen. Bei der Inspektion eines zu den Rebellen übergelaufenen Fatah-Batail-lons erklärte der Anführer der Arafat-Gegner, Saeed Mussa, er werde sich keiner Resolution des in Tunis tagenden Zentralrats über den

Konflikt in der Fatah beugen. Mussa warf den Anhängern Ara-fats vor, sie zettelten die Kämpfe in dem ostlibanesischen Bekaa-Tal in der Absicht an, daß letztlich die palästinensischen Kämpfer von Arafat ins Exil geführt und dem direkten Kampf mit Israel entzogen würden.

Der Palästinensische Zentralrat tagt in Tunis in einer Dringlichkeitssitzung, um die Auflösungserscheinungen innerhalb der PLO und deren Konflikt mit Syrien zu erörtern. Mit Ausnahme der radikalen "Volksfront für die Befreiung Palästinas – Generalkomman-do" sind alle PLO-Gruppen in Tunis vertreten, was als Erfolg für

Arafat gewertet wurde. In seiner ersten Sitzung beschloß das Gremium die Einsetzung eines Sonderausschusses, der in Liba-non einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen Arafat-Gegnern und -Anhängern aushandeln und überwachen soll:

Wie in Washington verlautete, soll der für Nahost zuständige Staatssekretär im Außenministerium, Nicholas Veliotes, von dem bisherigen Botschafter in Saudi-Arabien, Richard Murphy, abgelöst werden. Veliotes soll den Posten des US-Botschafters in Agypten übernehmen.

In Jordanien sind 15 Personen von einem militärischen Sondergericht zum Tode verurteilt worden, weil sie in den besetzten Gebieten Land an Israelis verkauft hatten. Die Verurteilten hatten rechtzeitig außer Landes fliehen können.

PETER M. RANKE, Beirut Der neue amerikanische Nahost-Vermittler Robert McFarlane hofft nach einem Zwischenstopp in Sau-di-Arabien noch diese Woche nach Damaskus reisen zu können. Er hatte gestern in Jerusalem eine Aussprache mit Ministerpräsident Begin, die er als "sehr vorteilhaft" bezeichnete. Die Reise nach Damaskus ist aber in Frage gestellt, wenn es in der Syrte zwischen Sy-riens Verbündeten Libyen und dem US-Flugzeugträger "Eisenho-wer" zu einer militärischen Konfrontation kommen sollte.

McFarlane will den syrischen Präsidenten Assad überreden, über eine "Entflechtung" der syri-schen und israelischen Truppen im libanesischen Bekaa-Tai und über einen etappenweisen Abzug zu ver-handeln. In Absprache mit der libanesischenRegierung bietet McFarlane an, daß Präsident Amin Gemayel weiterhin das Ratifizierungsgesetz zum libanesisch-israelischen Truppenabzugsabkommen vom 17. Mai nicht unterzeichnen wird. Außerdem will Libanon dar-auf verzichten, vor der UNO und der Araberliga offiziell den Abzug der Syrer und der PLO zu fordern.

Da die israelische Regierung die sofortige Inkraftsetzung des Abkommens mit Libanon vom 17. Mai verlangt, kann McFarlane in Damaskus nicht als Wortführer einer gemeinsamen libanesisch-israelischen Haltung auftreten. McFarlane will in Damaskus ein Datum für einen endgültigen Abzug der Syrer erreichen, doch auf einen Termin sind auch die Israelis bisher nicht eingegangen.

Aus den jüngsten amtlichen Er-klärungen Syriens geht hervor, daß Syrien nicht nur die Nichtratifizierung, sondern die völlige An-nullierung des Abkommens mit Israel verlangt, das eine Beendigung des Kriegszustandes vorsieht und Sicherheitsabmachungen enthält. Außerdem will Damaskus die USA nicht als Vermittler zwischen Is-rael und arabischen Staaten anerkennen, da sie nach den Worter von Präsident Assad bisher "jede israelische Aggression ermuntert und unterstützt hat". Assad fordert ferner eine "andere" libanesische Regierung, da sich Präsident Ge-mayel "den USA unterworfen" ha-be. (SAD)

# Pershing 2

rtr, Washington Erneut hat eine Pershing-2-Rakete in der vergangenen Woche we-gen eines technischen Defektes bei einem Flugtest versagt. Mittel-streckenraketen dieses Typs sollen nach der Nato-Planung im Dezem-ber in der Bundesrepublik Deutschland stationiert werden. falls die Genfer INF-Verhandlun-

### Skepsis bei Lehrstellen

Rei. Bonn Der stellvertretende Hauptge-

schäftsführer der Bundesvereini-gung der Deutschen Arbeitgeber-verbände, Fritz Himmelreich, ist "relativ optimistisch", daß die Lehr-stellengarantie des Bundeskanzlers eingehalten werden kann. Der Kanzler hatte jedem "Ausbildungs-willigen und fähigen" mit gewissen Einschränkungen einen Ausbil-dungsplatz in diesem Jahr zugesagt.

Der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, Stingl, zeigte dagegen auf einem Pressesemi-nar seiner Behörde in Marburg am Wochenanfang Skepsis gegenüber dieser Zusage: Zwar würden mehr Lehrverträge abgeschlossen, aber der Zugang aus dem geburtenstar-ken Jahrgang werfe Probleme auf, sagte er. Himmelreich bestätigte, daß auch immer mehr Abiturienten als Bewerber für eine Lehrstelle

### Zurückhaltung Moskaus

Fortsetzung von Seite 1 kommen unterzeichnet und Lockerungen des Verkaufs von amerika-nischer Öl- und Bohrtechnologie stehen bevor.

Im amerikanischen Kongreß dagegen wird von einigen Gegnern der Reaganschen Mittelamerika-Politik weiter das Klima aufgeheizt. Drei Mitglieder - die Senato-ren Kennedy und Hart sowie der Abgeordnete Markey – brachten ei-ne Gesetzesvorlage ein, die verbie-ten soll, daß amerikanische Kampftruppen überhaupt zentralamerikanischen Boden betreten.

Damit sollen als erstes die geplanten Manöver mit Honduras unmöglich gemacht werden. Edward Kennedy sprach auf einer Presse konferenz von der "Sorge, daß die Reagan-Administration Land auf einen Pfad in den Krieg führt". Der Antrag hat freilich kei-ne Aussicht Gesetz zu werden; er dürfte spätestens im Senat scheitern, oder grundsätzlich an einem präsidentiellen Veto. In eingehenden Briefings mit ei-

ner großen Zahl von Abgeordneten und Senatoren verpflichtete sich Außenminister Shultz ausdrück-lich, die Verhandlungssignale, die Fidel Castro in der vergangenen Woche ausschickte, "energisch" aufzunehmen. Gleichzeitig ließ das Weiße Haus aber wissen, daß dies nicht im direkten Kontakt mit Ha-vana geschehen werde, sondern über die Vermittlung der Regie-rungen der Contadora-Gruppe: Mexiko, Panama, Kolumbien und Venezuela.

Das Pentagon gab jetzt endgültig die Zahl der an den kommenden Manövern beteiligten US-Land-truppen bekannt. Es handelt sich um insgesamt 5175 Soldaten. Dazu kommen die fast 16 000 Mann Seebesatzungen der drei Kampfgeleitzüge, die an den Marinemanövern

Wenn Sie es

können Sie Ihre

autgeben

DIE WE

eilig haben.

### Angebot zur Ausreise ab

AP/rtr, Warschau Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa hat jetzt einen Aufruf der Untergrundführung seiner verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" zur landesweiten Demonstration am 31. August unterstützt. Wa-lesa fügte in einem Telefongespräch mit einem westlichen Korrespondenten hinzu, er vermisse allerdings in dem westlichen Journalisten zugespielten Flugblatt einen Appell an alle, die dazu in der Lage seien, in den Untergrund zu ehen und die dort vorhandenen

Strukturen festigen zu helfen. Die Demonstrationen sollen am dritten Jahrestag des Danziger Abkommens stattfinden und auch einen Boykott aller öffentlichen Verkehrsmittel für zwei Stunden in der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit einschließen. Das Flugblatt ist von allen fünf Mitgliedern der "Zeitweiligen Koordinierungs-kommission" der "Solidarität" un-terschrieben. Es ist die erste Reak. tion der untergetauchten Gewerk-schafter seit der Aufhebung des Kriegsrechts. Sie bezeichnen darin diese Entscheidung als diese

diese Entscheidung als eine "reine Propagandageste" der Regierung. Der prominente polnische Bür-gerrechtler Jacek Kuron hat nach Angaben aus seiner Umgebung ei. nen angebotenen Paß zur Ausreise mit Angehörigen abgelehnt. Kuron ist einer der sieben inhaftierten Führer des verbotenen Komitees zur gesellschaftlichen Selbstverteidigung (KOR), die nicht unter die Amnestie fallen. Sie sitzen unter dem Vorwurf staatsfeindlicher Tä. tigkeit in Untersuchungshaft.

# versagt erneut

gen scheitern.

Bei dem Flugtest hatte sich in der zweiten Stufe einer der drei Schubumkehrverschlüsse vorzei-tig geöffnet, so daß der Druck anstieg und die Rakete 70 Sekunden nach dem Start zerbarst. Die ameri-kanische Regierung sieht jedoch deshalb keine Veranlassung, die Stationierungspläne für die Pershing 2 in der Bundesrepublik zu verschieben. Bei 16 Flugtests habe es bisher vier Fehlschläge gege-

Vier Wochen nach dem Tode unserer Mutter und sechs Tage nach seinem 85. Geburtstag ist auch unser Vater. wiegervater und Großvater

Dr. med. Albert Triep

In stiller Trauer im Namen der Angehörigen Ursula Ruhrmann geb. Triep

Hamburg 61 Bondenwald 31

Die Beerdigung hat in aller Stille stattgefunden

In MAILAND, Italies, vom 1. bis 4. September 1983.

**MACEF - HERBST 1983** 

Ununterbrochene Öffnungszeit: 9.00-18.30 Uhr

Die zweite der beiden jährlich veranstalteten MACEF-Ausstellungen, die bedeutende und vollständige internationale Fachmesse der Haushaltsartikel, Kristall, Keramik, Silberwaren, Goldschmiedekunst, Geschenkartikel, Qualitätsartikel für das Heim und den Gartenbau, Eisenwaren und Werkzeuge.

Auf beiden MACEF-Veranstaltungen – zu welchen ausschließlich die spezialisierten Geschäftsleute Zutritt haben – sind Produkte und "Nouveautés" des Sektors aus der ganzen Welt am vollständigsten ausgestellt.

Um Ihre Geschäfte zu fördern, besechen Sie in Maliand die MACEF – Herbst 1983

Über 3000 Aussteller werden mehr als 300 000 Artikel vorführen.

Für Auskünfte, kostenlose Eintrittiskarten, Unterkunftsvermittlung wenden Sie sich bitte an:

ASSOCIAZIONE VIP MACEF Via Caracciolo, 77–20155 Milano (Italien) Tel-Nummern: 34.53,639 – 31.50.17 – 34.96.943

### FREIES DEUTSCHES HOCHSTIFT FRANKFURTER GOETHE-MUSEUM

6000 Frankfurt am Main 1, Großer Hirschgraben 25 Ordentliche Mitgliederversammlung Dienstag, den 23. August 1983, 10.00 Uhr, im Gartensaal des

Tagesordnung

Vorlage der Jahresrechnung
 und der Jazugehörigen Sachberichte für das Geschäftsjahr
 1982. Beschluß über den "Vorläufigen Wirtschaftsplan" für

das Geschäftsjahr 1984, Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses

3. Bericht des Direktors

4. Wahl für den Verwaltungsausschuß

5. Wahl des Wirtschaftsprüfers

6. Verschiedenes

Der Verweitungsausschuß

TROPIC-Fertighäus für Middle East und Afrika. GRARFF, 6806 Viernheim Editonsir. 2 Tel. 9 62 64 - 7 19 81, Tr. 4 65 49 Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

WELT/SAD:

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Alloc 99, Tel (02 25) 30 4 L Tylez 8 55 714

1000 Berün 51, Kochstruße 50, Redukti Tel. (630) 259 11, Telex 1 94 811, Amerig Tel. (630) 25 91 2931, Telex 1 94 611 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilh Tel. (0 40) 34 71, Telex Redak trieb 2 170 018, Anzeigen: 3 47 43 80, Telex 2 17 901 777

4309 Essen 18, len Treibruch 100, Trl. (9 20 54) 10 11. Amerikan: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Fernkopkerer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hansover I, Lange Loube 2, Tel. (95 ii) 1 79 il. Telex 9 22 919 Anneigen: Tel. (95 ii) 6 49 00 98 Telex 92 28 106

4000 Désseldorf, Cruf-Adolf-Pistz (1, Tel. (02 11) 37 36 43/44, anzelgen: Tel. (02 11) 27 50 61, Telex 5 567 78 6000 Frankfurt (Main), Vestendeiraße 2, Tel. (08 11) 71 73 11; Telex 4 2 449 American Tel. 708 11) 77 10 11 - 13 Telex 4 185 525

Druck in 4300 Essen 18, in Techrich <sup>1</sup> 2000 Hamburg 38, Raiser-Vilhelm-Str. <sup>8</sup>.

### Die 1000 grössten Unternehmen, Banken und Versicherungen in der Schweiz 1983

Diese jahrlich von der SHZ herausgegebene Liste informiert ausführlich über Umsatz, Cash-flow, Reingewinn, Investitionen und Personalbestand der 1000 grossten Industrie- und Handelsunternehmen, Banken und Versicherungen in

Als einzige derartige Zusammenstellung umfasst die SHZ-Broschure im wel-teren rund 50 detaillierte Branchentabellen sowie eine ausführliche Darstellung der Wertschöpfungsrechnung der grossten Industriebetriebe und Versi-

cherungen in der Schweiz. Die diesjahrige Liste erscheint in einem Umfang von rund 60 Seiten als Separatdruck zum Preis von Fr. 14.50 (+ Porto). Auslandslieferungen erfolgen nur gegen Eurocheque (Stuckporto Fr. 1.70).

Bitte senden Sie

.. Ex. Separatdruck der «SHZ-Liste der grossten Schweizer Unternehmen

Name Strasse

PLZ/Ort Bitte Coupon als Drucksache einschicken an: Schweizerische Handelszeitung

Bleicherweg 20, CH-8039 Zürich

**SCHWEIZERISCHE** 

Handels Zeitung





on lehnt ebot zur reise ab

land the

Page 1

lafet.

£- .

etifett ...

. JETT:

. . . . . . .

W. 1 ...

71 - 1.

langer's

( Salation

k ....

374 . W.

Asserting to

252 C 31

247: San 15

district.

artisa a · · ·

ales Laur

**俊: 第23 /**2

getterte de getternge

et de

chers and a

What the ...

en Unteres

shing 2

**用成型部中** 1

ईक्टी -शर्<sub>चे</sub> र men by Line Flagte d.

**学不过各种性**1.1 lec Nation

in di Unasid

No Gerta

Artists.

mitto and to

Salad Bree

Art Bridge St. Mr. J.A.

miering. Lauder is

territoria del

Space State of the state of the

The second

Addison to the second s

177

agt erneu

CKON.

estated to

NACC 15

St. Matter

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Letzte Warnung

ha (Brüssel) - Den Deutschen zeigen wollten es offenbar einige EG-Kommissare, als sie vor der Sommerpause plötzlich auf eine Beschleunigung des Vertragsver-letzungsverfahrens wegen des Reinheitsgebotes für Bier beharrten. Gegen den Rat ihres Kollegen Karl-Heinz Narjes setzten sie eine Entscheidung durch, wonach Bonn zunächsteine "mit Gründen versehene Stellungnahme" (Arti-kel 169) zugeleitet wird. Der Beschluß kommt einer

"letzten Verwarnung" gleich. Er ist bedeutend, weil der Bundesrepublik erstmals eine Frist gesetzt wird, innerhalb derer sie das Im-portverbot für Bieraufheben muß, das nicht nach den herkömmli-chen deutschen Vorschriften gebraut wird

Schon lange mißfällt manchen Leuten in Brüssel, daß sich die Bonner Politiker stets zu Verfech-tern orthodoxer Freihandelsideen machen, allzuoft aber nur die Han-delshemmnisse anprangern, die andere EG-Länder aufrichten. Das Reinheitsgebot gilt als will-kommene Gelegenheit, an deut-sche Sünden zu rinnen. Das des sche Sünden zu erinnern. Daß der "Bier-Protektionismus" einer ge-richtlichen Prüfung nicht standhalten würde, ist für die meisten EG-Experten sicher.

Es fragt sich trotzdem, ob die Kommission klug ist, die Bundes-regierung unter Druck zu setzen. Das Themaist nämlich explosiver, als mancher Beobachter glaubt. Die Gefahr besteht, daß der politische Schaden, den eine Kraftpro-be bewirken würde, die Vorteile

eines Abbaus von Handelsschranken überschreitet. Hinzu kommt, daß die ausländischen Brauereien bislang kaum Schwierigkeiten hatten, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Einstellen muß sich Bonn jetzt wohl auf eine Klage beim Europäischen Gerichtshof. Zunächst einmal hat die Kommis-sion allerdings ein Gutachten in Auftrag gegeben.

### Ans Eingemachte

cd. – Das hat es noch nie gege-ben: Die privaten Sparkassenkun-den "plündern" ihr Erspartes. Sie lösen Termingelder auf, verkaufen Wertpapiere, und seit einigen Monaten wird auch von Sparkon-ten mehr abgehoben als gleichzei-tig eingezahlt wird. Sparer gehen ans Eingemachte, um sich bei sta-gnierenden oder gar sinkenden Resleinkommen styres höhere Realeinkommen etwas höhere Konsumausgaben leisten zu können. Und sie nehmen gleichzeitig mehr Kredite auf. Auch wenn die Sparkessen von diesem Trend nicht begeistert sind: Er spricht für gewachsene Zuversicht der Verbraucher und stützt die Konjunktur. Aber das ist nur die eine Seite der Medsille. Ihre andere ist häßlicher. Sie zeigt nämlich, daß viele Bürger in strukturschwa-chen und von Arbeitslosigkeit heimgesuchten Regionen einfach den Gürtel enger schnallen müssen. Dieser Zwang scheint bei Sparkassenkunden um einiges Sparkaasenkunden um einiges stärker ausgeprägt zu sein als bei Kunden anderer Bankengruppen. Auch wenn die Entwicklung bei den Sparkassen nicht symptoma-tisch ist: Daß in diesem Jahr weni-ger auf die "hohe Kante" gelegt wird, ist schon seit einiger Zeit allgemein zu erkennen.

TECHNOLOGIE / Minister Riesenhuber legt Prognos-Studie vor

### Forschungspolitik der Japaner ist effizienter als die deutsche

Minister Heinz Riesenhuber sieht sich durch eine jetzt vorgelegte Japan-Studie in vielen Punkten in der von ihm eingeleiteten Neuorientierung der deutschen Forschungs- und Technologiepolitik bestätigt. Das Fazit der von Prognos im Auftrag des Ministeriums verfaßten Studie lautet: "Gemessen an den wirtschaftlichen Erfolgen ist die japanische Forschungspolitik effizienter als die deutsche."

gänger in Auftrag gegebene Studie unter anderem ein weitverbreitetes Vorurteil, das das Verhältnis von Staat und Wirtschaft betreffe. "Das Bild zentraler staatlicher Steue-Bild zentraler staatlicher Steuerung von Forschung und Technologie ist nicht zutreffend. Den Marktkräften und dem Wettbewerb der Ideen wird Vorrang eingeräumt", erklärte der Minister. Die "bisher erfolgreiche japanische Forschungspolitik" verzichte zum Beispiel auf den ehrgeizigen Versuch einer zentralen Steuerung aller Korschungspolitik" ist unler Forschungsaktivitäten; sie un-terstütze jedoch gezielt Initiativen der Wirtschaft, neue Technologien zu entwickeln und anzuwenden.

Das japanische Entwicklungs-potential sei lange unterschätzt worden. Die japanische Industrie habe inzwischen das Qualitätsniveau europäischer und amerikani-scher Konkurrenzprodukte er-reicht und teilweise übertroffen. Beispiele wie die Halbleiterindu-strie, die Branchenführung im Video- und HiFi-Markt und wachsende Antelle in der Computerindu-strie zeigten, daß Japan seine inter-national führende Rolle als Industrienation auch in Zukunft ein-

Riesenhuber kundigte an, daß

Die Risiken von Innovation und Einführung neuer technischer Entwicklungen müßten in der Bun-desrepublik im Vergleich zu Japan tragbarer werden. Dies verlange bessere Möglichkeiten der Risiko-Nach Meinung Riesenhubers wi-derlegt die 1981 von seinem Vor-gänger in Auftrag gegebene Studie ung mit Vertretern der Wirtschaft, kapitalbildung und -beschaffung Wissenschaft und Politik erörtert sowie innovationsfreundlichere Vergaberegelungen bei öffentli-chen Auftragen. werden sollen. Eine vom Wirt-schaftsminister beim Battelle-Institut parallel in Auftrag gegebene Untersuchung zur japanischen In-novationspolitik soll dabei eben-Heftig kritisierte Riesenhuber die Forschungspolitik seiner Vor-gänger, die "durch falsche Vorga-ben zu einer unübersichtlichen Projektlandschaft" geführt habe. Anders als in Japan seien Projekte in zu viele einzelne Schritte "zer-stückelt" worden — eine Previs

falls erörtert werden. ans erotet werden.

Der Minister reist am 20. August
für eine Woche nach Japan. Vorrangige Gesprächsthemen sind die
Zusammenarbeit in der Kernenergie (sowohl zur Frage der Lieferung deutscher Kernkraftwerke wie bei der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Reaktorlinien Schneller Brüter und Hochtemperaturreaktor), in der Fusionsforschung, in der Welt-raumforschung, in der Datenverarbeitung und in der Biotechnologie.

beitung und in der Biotechnologie.
Auch werde sich sein Ministerium an der deutschen Leistungsschau, die vom 23. April bis 6. Mai 1984 in Tokio unter dem Motto Made in Germany – gestern, heute, morgen" stattfindet, mit einer Sonderschau beteiligen. Auf einer Fläche von 500 qm will das Ministerium die Themen Energietechnologien, Verkehrstechnik und Automation in den Vordergrund stellen.

Riesenhuber sieht sich durch die

RWI-KONJUNKTUR-PROGNOSE

### Halbherzige Wende hält die Wachstumsraten zu klein

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Die bisherigen wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Taten der neuen Bundesregierung "äh-neln mehr Flickwerk als einer Wende". Jener Wende nämlich, mit der Beeinträchtigungen des Lei-stungswillens weggeräumt und Eigenleistungen sowie Selbstverant-wortung "gefordert und gefördert werden" sollten. Konsequenzen aus der von ihm mit solcher Kritik bedachten Bonner Politik befürchtet das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, nun auch noch für 1984 mit zu geringen Wachstumsra-ten der Konjunkturerholung. In seinem neuen Konjunkturbe-richt schätzt das Institut, daß das

reale deutsche Buttosozialprodukt Ende 1983 nur um ein bis 1,5 Pro-zent höher als zu Jahresbeginn lie-gen werde, demnach im Jahres-durchschnitt nur um 0,5 bis ein Prozent über dem 1981er Stand. Auch für 1984 sei in der gesamt-wirtschaftlichen. Produktion nur wirtschaftlichen Produktion nur ein Wachstum zwischen ein und maximal zwei Prozent zu erwarten. Ergo werde auch die Zahl der Ar-beitslosen weiter steigen und im 1984er Jahresdurchschnitt bei 2,5

Millionen liegen. Zwei Hauptgründe solcher skeptischen Prognose für 1984 sieht das RWI bei der Politik. Einerseits im Nachlassen oder völligen Wegfall jener staatlichen Maßnahmen, die 1983 noch zur Konjunkturförderung beitrugen. Andererseits in der Befürchtung, "daß sich unter den gegebenen wirtschafts-, finanzund sozialpolitischen, nicht zuletzt aber unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen eigendwamischer Schwung aller gendynamischer Schwung aller

Voraussicht noch nicht einstellen

Konkreter: Die notwendige Neuordnung und Straffung staatlicher Aufgaben mit dem Ziel, neben der Verringerung des Staatsdefi-zits in absehbarer Zeit auch Spiel-raum für eine Entlastung der Wirt-schaft von Steuern und Abgaben zu schaffen, sei "selbst in Ansätzen nicht erkennbar".

Und weiter: Subventionen würden nicht abgetragen, sondern neue in Aussicht gestellt. Soziale Leistungen würden nicht nach sozialpolitischen Grundsätzen und Erfordernissen gekürzt oder geän-dert, sondern nach fiskalischen Überlegungen.

Dämpfer für die Konjunkturerholung sehen die Essener Forscher auch in der 1983er Personalkostenentwicklung. Bei nur noch 3-(4)prozentiger Lohnsteigerungsra-te, wachse (aus letztjährigem "Überhang" und erhöhten Sozial-abgaben) die Lohnkostensumme pro Arbeitsstunde denn doch noch um 4,5 bis filmf Prozent und damit gut doppelt so stark wie die Ar-beitsproduktivität. "Die Lohnk-osten je Produkteinheit werden also weiter steigen und die notwen-dige Erholung der Erträge erneut beeinträchtigen."

Fraglich erscheint dem Institut in solcher Lage, ob allein ein allfäl-liger weiterer Zinsrückgang die Unternehmer zu "schwungvoller Steigerung" ihrer Investitionen bringt. Die echte Wende in der Politik müsse her. Auch dann noch werde es "geraume Zeit" deuern, bis die "Verkrustungen" ver-schwinden und ein nachhaltiger Aufschwung kommt.

### Unberechenbares Spanien

Von ROLF GÖRTZ, Madrid

Man kennt in jedem Lebensbe-reich Grenzen des Möglichen. Einmal darüber hinaus – und der Krug zerbricht. So rechneten in Spanien viele mit blutigen Umu-hen, ja mit einer Revolution, wenn mehr als zwei Millionen Arbeitslomehr als zwei Millionen Arbeitslose auf der Straße stehen. Nun, inzwischen sind es 300 000 mehr, die Arbeitslosenquote beträgt über. 17 Prozent. Gewiß gibt es hier und dort Unruben. In Sagunto mußte man den Gouverneur der sozialistischen Regierung vor der aufgebrachten Menge schützen. Denn im Stahlwerk bei Sagunto wird in Kütze ein Hochofen gelöscht. Der Regierung wird vorgeworfen, sie hätte im Wahlkampf 800 000 neue Arbeitsplätze versprochen. Einmal Arbeitsplätze versprochen. Einmal un der Macht aber, sei sie nicht sinmal in der Lage, das Elend auch

aur aufzufangen. Schon die Rezession der letzten sieben Jahre brachte einen Rückgang der Industriekapazitäten von fast 40 Prozent des spanischen Wirtschaftsvolumens auf nicht einmal 35 Prozent mit einem Verlust

mal 35 Prozent mit einem Verlust von 300 000 Arbeitsplätzen. Soll die Industrie gesunden, dann ist zunächst sogar mit weiteren 200 000 Entlassungen zu rechnen. Wenn es trotz allem verhältnismäßig ruhig im Lande blieb, liegt das an der mediterranen Mentalität der Menschen und daran daß ihr Wohlstand noch nicht so alt ist, daß man schon vergessen hätte, wie man sich selbst behelfen kann. Das erste Wirtschaftswunder der spanischen Geschichte mit fast japanischen Wachstumsraten fand in den schen Geschichte mit fast japanischen Wachstumsraten fand in den sechziger Jahren statt. Die wirtschaftlichen Erfolge der auslaufenden Franco-Ara aber basierten noch auf der mediterranen Spätvariante einer Art Merkantilismus.

Zu deutsch: Die Spanier sind noch in der Lage, sich ingendwie iurchzuwurstein". Im kleinen Rahmen bedeutet das, wo vier Menschen ihre Beine unter den lisch strecken, sollten es auch sechs können. Und es geht.

Noch sind die Spanier gesund genug, um sich das Protestge-schrei "unzumutber" der in ihrer Sigeninitiative oft schon entmünligten Massen des übrigen Europa zar nicht erst anzugewöhnen. Sie zellen sich selber: Mit Schwarzarreifen sich selber. Mit Schwarzarreit und mit Arbeitsbeziehungen,
lie eigentlich auch hierzulande
erboten sind. Es gibt offiziöse Staistiken, nach denen die Schwarzrbeit in manchen Gegenden bis zu

D Prozent beträgt – und kluge
Zivilgouverneure, die darüber hinvegsehen.

Die Frage lautet deshalb: Kann die Wirtschaftspolitik der sehr ehrgeizigen Regierung die Grauzone dieser Übergangszeit ideologisch verkraften? Die sozialistischen Minister haben sich alle noch im vernister naben sich aue noch im vergangenen Regime nach oben arbeiten können; oft mit Ausarbeitung von Modernisierungsplänen beauftragt. Vom klassischen Sozialismus blieb deshalb auch nicht allzu viei übrig. Die Gefahr fiegt zur Stunde im Perfektionismus.

Viele Spanier nennen den Wirt-schafts- und Finanzminister Migu-el Boyer, "el francés" – den Franzo-sen. Nicht well er unter anderem such in Paris studierte, sondern weil er ihnen zu polytechnisch ist, zu abstrakt. Und so such die ande-ren Minister der Wirtschaftsres-sorts: Tüchtig, exakt, aber ohne die weise Lebensnähe vergangener

Tage. Die Wirtschaft vermißt den Kontakt zur Verwaltung, auf dem sie bisher basierte. Generaldirektoren und Ministerialdirigenten zeigen sich unnahbar. Nicht aus Furcht vor Bestechung – die feiert auf anderen Ebenen gefährliche Urständ - sondern um den imaginä-ren -cambio\* (Wechsel) vorzule-ben. Die Politik der Moderne erntet Mißtrauen bei den Unterneh-mern, Gewiß belegen genaue Zah-ken die Gründe der derzeitigen Ansterity-Politik. Und wenn die Bank von Spanien alles tut, um das Geld zu verteuern, hat sie ihre Gründe. Zinsen zwischen 17 und 19 Prozent aber dürften nicht gerade zu Investition oder zur Arbeits-platzbeschaffung anreizen.

Line solche Politik aber bedarf Ldes Vertrauens. Und eben das fehlt. Mit dem Sozialismus, der schließlich auch der Ideologie der Falange zugrunde lag, hätte man sich arrangiert. Wenn man sich nur mit den Sozialisten unterhalten könnte! Dies Gespräch aber findet richt statt Nichts wird mehr sonicht statt. Nichts wird mehr "entre amigos" geregeit. Und so kommt es, daß immer mehr die derzeitige Regierung als "unbere-chenbar" einstufen. Man weiß nicht, was geschieht, wenn morgen die Not doch noch größer werden sollte. Muß dann nicht alles ins Gegenteil umschlagen, in den klas-sischen Sozialismus einer rigoro-sen Staatswirtschaft, wie er auch in der Parteilinken gefordert wird? Wer, wie die derzeitige Regierung, auf das herkömmliche Funktionie-ren der Kamilie vertreut, muß auch ren der Familie vertraut, muß auch in seiner Wirtschaftspolitik auf alte Mittel zurückgreifen können.

### **AUF EIN WORT**



99 Wenn mandem Umweltschutz einen Dienst erweisen will, sollte die Umweltabgabe schnell wie möglich abgeschafft werden. Das Geld stünde dann neuen wichtigen Verfahren und damit dem Fortschritt beim Umweltschutz zur Verfügung. 🤧 Dr. Wolfgang Jentzsch, Vorstands-mitglied der BASFAG, Ludwigsha-

Sparkassenkunden sparen weniger

Private Sparkassenkunden lösen Ersparnisse auf. In der ersten Jah-reshälfte haben sie nach Mitteilung reshälfte haben sie nach Mitteilung des Sparkassenverbandes ihre Anlagen auf Sparkonten, in Sparkassenbriefen und -obligationen, Wertpapieren und Termineinlagen um 2,2 Milliarden Mark (auf 663 Milliarden Mark) reduziert. In der gleichen Vorjahreszeit wurde dagegen in diesen Sparformen noch 5,2 Milliarden Mark neues Sparkapital gebildet. Allein die privaten Termineinlagen sanken um 4,8 Milliarden Mark und sanken um 4,8 Milliarden Mark und Wertpapiere wurden für 1,6 Milliar-den mehr verkauft als gekauft. Im zweiten Quartal waren ersimals auch die Auszahlungen von Spar-einlagen höher als die EinzahlunDEVISENMÄRKTE

### Volcker: Kurzfristig könnten Interventionen nützlich sein

H.-A. SIEBERT. Washington Nur durch den Abbau der riesigen Haushaltsdefizite läßt sich in den USA ein Zinsrückgang errei-chen; geschieht nichts, bleiben sie auf ihrem hohen Niveau. Das erklärte der Vorsitzende des Federal Reserve Board, Paul A. Volcker, vor einem Kongreßausschuß. Er äußerte sich auch zu den amerikanischen Interventionen am Devi-senmarkt. Es gibt Zeiten, in de-nen sie ein nützliches Signal aus-

nen sie ein nützliches Signal aussenden, über eine längere Frist können sie aber nicht fortgesetzt werden", sagte er.
Volcker weigerte sich, die Zinsentwicklung für den Rest dieses Jahres vorzuszusagen. De die Inflation unter Kontrolle sei, müsse die Notznbank nicht die Kreditherensen briffig angleben was im lage der Inflationsschübe von vor

zwei Jahren und davor zu rechnen. Die Lohnentwicklung bezeichnete er als vorteilhaft, den wieder anziehenden Rohstoffpreisen maß er keine Bedeutung bei. Die Treasury versteigerte am Mittwoch zehnjährige Notes im Wert von 5,3 Millianden Dollar. Die Durchschnittsrendite stieg auf 11,96 Prozent – der höchste Satz seit zwölf Monaten. Vor dem Kongrefausschuß machte Volcker klar, daß das "Fed" makroökonomische Zielgrößen als Bestimmungsfaktoren für die Geldpolitik niemals akzeptieren wird. Der Legislative liegen bereits Gesetzentwürfe vor. Danach soll die Notenbank entweder eine bestimmte wirtschaftliche Wachstungsrate oder eine vorher festgelegte Zinshöhe ins Visier nehmen und danach ihre Gelder als vorteilhaft, den wieder anzie-

Ergebnisse der Studie bestärkt, in der beim Regierungswechsel im Oktober 1982 begonnenen Neu-orientierung der Forschungs- und

Technologiepolitik fortzufahren.

stückelt" worden – eine Praxis, von der auch das Prognos-Gutach-ten abrät. Da unter seinen Vorgän-

gern Projekte mit einem Mittelauf-gern Projekte mit einem Mittelauf-wand von unter 200 000 Mark nicht dem Beratergremium des Ministe-riums hätten vorgelegt werden müssen, seien die Projekte kleiner zugeschnitten worden.

Aus der Studie geht hervor, daß

Japans Forschungsausgaben trotz eines höheren Bruttosozialpro-dukts und einer fisst doppelt so großen Bevölkerungszahl real ge-

ringer sind als die der Bundesrepu-blik. Dennoch sei es dem Insel-reich auf vielen Märkten in den

letzten zehn Jahren gelungen, "mit Hilfe technischer Entwicklungen

ebenbürtiger und sogar überlege-ner Konkurrent nicht nur der euro-

päischen, sondern auch der ameri-

kanischen Industrie zu sein".

bremsen kräftig anziehen, was im nehmen und danach ihre Geld-vergangenen Jahr zu Rekordzinsen nengensteuerung ausrichten. geführt habe. Für Volcker ist in Volcker nannte solche Zielgrößen den USA vor allem wegen der teu-ren Kredite nicht mit einer Neuaufge würde politischen Druck auslöunzuverlässig, schon die Voraussa-ge wurde politischen Druck auslösen und die Markttrends verzerren.

PERSONAL-ZUSATZKOSTEN

# "Zweiter Lohn" stieg stärker als das Direktentgelt

CHRISTIAN SCHÜTTE, Bonn Höhere Beiträge in der Sozialver-sicherung und längerer Jahresur-laub werden die Personalzusatzko-sten 1983 im produzierenden Ge-werbe voraussichtlich auf 78,2 bis 78,7 Prozent des Direktentgelts steigen lassen. Zu diesem Ergebnis kommt eine

Zu diesem Ergeonis knimit eine Hochrechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf der Grundlage der neuesten Erhebung über die Personal- und Personalzusatzkosten im Jahre 1981, die das Statistische Bundesamt veröffent-

Statistische Bundesamt veröffentlicht hat.

1982 haben sich danach die Personalzusatzkosten je beschäftigtem Arbeitnehmer gegenüber 1981 um fast 900 Mark auf rund 22 000 Mark erhöht. Dieser "zweite Lohn" erreichte damit gemessen an der rechnerischen Größe "Entgelt für geleistete Arbeit" 77,9 Prozent gegenüber 77,5 Prozent im Jahre 1981. Dabei zählt die amtliche Statistik zu den Zusatzkosten alle die-

jenigen Aufwendungen, die, wie zum Beispiel Urlaub, Arbeitgeber-beiträge zur Sozialversicherung und tarifliche Sonderzahlungen, nicht im Zusammenhang mit der tatsächlich geleisteten Arbeit ste-

nen. Auffallend ist dabei, daß gegen-über den Erhebungen der Jahre 1975 und 1978 der jährliche Anstieg der Personalzusatzkosten sich 1982 mit 0,4 Prozent etwas verlangsamt hat. Dies wird unter anderem auf den Rückgang des Krankenstan-des und die damit verbundene Verringerung des Ausgabenpostens "Entgeltfortzahlung im Krank-heitsfall" zurückgeführt. Dieser Rückgang wurde aber durch die von 19,5 auf 20,1 Prozent gestiegenen Kosten für Urlaubsverlänge-

rungen ausgeglichen.
Von 1966 bis 1982 erhöhten sich
die Zusatzkosten durchschnittlich
um 11,3 Prozent. Das Direktentgelt stieg im selben Zeitraum nur um 7,3 Prozent.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

Reiseverkehr belastet die Zahlungsbilanz

Frankfurt (rtr) - Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland ist im Juni durch die Reisesaison und einen deutlich verringerten Kapitalexport gekennzeichnet. Wie die Bundesbank gestern mitteilte, weist die Leistungsbilanz einen Überschuß auf, der mit 0,6 Milliarden Mark fast ebenso hoch ist wie vor Jahresfrist (0,8). Verglichen mit dem Mai-Ergebnis 1983 (1,5 Milliar-den Mark) ist der Saldo jedoch zurückgegangen. Dies sei vor allem mit der beginnenden Reisesaison zu erklären, die die Dienstleistungsbilanz in ein Minus von 1,3 Milliarden Mark brachte nach 0,3 Milliarden im Mai. Die deutsche Kapitalbilanz konnte ihr Defizit von 2,2 Milliarden Mark im Mai deutlich auf 298 Millionen Mark verringern. Dabei war der langfristige Kapitalverkehr wie im kurzfristigen Kapitalverkehr betru-gen die Nettoabflüsse nur noch 19 Millionen nach rund zwei Milliarden Mark im Vormonat. Im Zeit-raum Januar bis Juni lag der Nettokapitalexport mit 7,7 Milliarden Mark deutlich über dem Vorjahres-

wert von 3,1 Milliarden Mark. USA leisten IWF-Beitrag

Washington (Sbt.) – Nach wo-chenlangem Gerangel hat das ame-rikanische Repräsentantenhaus in der Nacht zum Donnerstag das Ge-setz über die Zahlungen an den Internationalen Währungsfonds (IWF) verabschiedet: Die Entschei-dung fiel äußerst knapp aus: 217 Abgeordnete stimmten dafür, 211 dagegen. Befrachtet ist das Gesetz mit mehreren Zusätzen, die Aufla-gen an die Geschäftsbanken und den IWF gleichkommen. Im Rah-men der Quotenerhöhung und der Ausweitung der Allgemeinen Kre-ditvereinbarungen stellen die USA insgesamt 8,4 Milliarden Dollar bereit. Der Senat hatte das Gesetz schon früher abgesegnet.

Luftfahrt: Nener Preiskampf London (dpa) – Ein neuer Preiskampf ist jetzt im Luftverkehr auf der Atantik-Route zwischen Europa und Nordamerika ausgebro-chen. Das US-Flugunternehmen Pan American (PanAm) bestätigte die geplante Einführung von Billig-tarifen ab London nach 15 Städten in den USA. Die neuen Preise sollen ab 17. September gelten, PanAm reaglert damit auf Tarifvergünsti-

gungen, die kürzlich von der staatli-chen Fluggesellschaft British Air-ways (BA) beschlossen wurden. Die Billigtickets liegen zum Teil 34 Prozent unter den regulären Flugprei-

Dollar behauptet

Frankfurt (rtr) - Der US-Dollar hat sich am Donnerstag an den internationalen Devisenmärkten behauptet, während das Pfund Sterling deutlich an Boden verloren hat. Der amtliche Mittelkurs der amerikanischen Währung wurde an der Frankfurter Devisenbörse auf 2,6590 nach 2,6613 Mark am Vortag festgesetzt. Die Deutsche Bundes-bank gab Händlern zufolge 30 Mil-lionen Dollar an den Markt ab.

Neuer Emissionskalender

Frankfurt (rtr)-Im Rahmen eines neuen "Emissionskalenders" sollen im Laufe der nächsten vier Wochen über insgesamt 750 Millionen Mark auf den Kapitalmarkt kommen. Wie aus Reutenmarktkreisen verlautet, hat dies der Zentrale Kapitalmarkt-Ausschuß (ZRMA) beschlossen. Rentenhändler bezeichneten das Volumen des Programms als "sehr bescheiden", was auf die momentan recht schlechte Verfassung des Rentenmarktes zurückzuführen sei. Man habe den Markt offensichtlich nicht mit größeren Mittelauf-nahmen zusätzlich belasten wollen. Das abgelaufene Programm hatte ein Volumen von 1,16 Milliarden Mark.

Arbeitslosigkeit gestiegen

London (fu) – Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist im Juli gegen-über dem Vormonat stark angestiegänger, die bereits Arbeitslosenun-terstützung beantragen können, er-höhte sich die Zahl der Arbeitslosen von 2,984 Millionen auf 3,021 Millionen. Das sind 12,7 (12,5) Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung. Dieses Bild verschlechtert sich noch ses Bild verschiechtert sich noch erheblich dadurch, daß weitere 211 125 arbeitslose Schulabgänger hinzugerechnet werden müssen, denen erst von September an die Beantragung von Arbeitslosenunterstützung gestattet wird. Dem neuen statistischen gestattet wird. werden nur diejenigen offiziell als arbeitslos registriert, die Arbeitslo-sengeld beantragen. Insofern hat die tatsächliche Arbeitslosenzahl im Juli 3,232 Millionen erreicht, soviel wie nie zuvor seit den dreißi-

### Frankfurt: Internationale Fachmesse für Küche und Hausrat Internationale Herbst Frankfurter | autumn Messe automne

Das komplette Angebot: Schneidwaren. Bestecke. Tafel- und Serviergeräte. Koch- und Küchengeschirr. Haushalts- und Küchengeräte. Küchenmaschinen. Konsum-Kunststoffwaren. Reinigungsgeräte. Haushaltsbedarf.

Jetzt mehr als 300 Aussteller. Auf erweiterter Fläche in Halle 9, Europas modernstern Messehaus. Namhafte Hersteller aus dem in- und Ausland. Über 50% aus dem Ausland.

27. bis 31. August 1983

Der Markt für Küche und Hausrat ist in Frankfurt. Direkt verbunden mit der Internationalen Fachmesse Gedeckter Tisch. Und mit dem richtigen Umfeld für Sortimentsergänzungen in den anderen Fachmessen des Frankfurter Messe-Verbundes. Frankfurt: Der Order-Termin vor der Geschenksaison. Und der früheste Innovations-Termin für 1984.





### GENERAL MOTORS

### Von Regierung verklagt

H.-A. SIEBERT, Washington Der größte Autokonzern der Welt, die amerikanische General Motor Corp., ist vom US-Justizministerium verklagt worden. Das Bundesdistriktgericht in Washington soll entscheiden, ob das Unter-nehmen Bremsdefekte an Personenkraftwagen der X-Serie des Modelljahres 1980 verheimlicht hat. Die Behörde verlangt den Rückruf von 1.1 Millionen Chevrolet Citation, Pontiac Phoenix, Buick Skylark und Oldsmobile

### **Abonnieren Sie Exidusivität**

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Platzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT, Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zei-tung. Beziehen Sie die WELT im Abonnement, Dann sind Sie exclusiv informiert.

### DIE • WELT

Sie haben das Recht, thre Absoncement Bestellung unterhalb von 7 Tagent Abs Datum genügt) schnittlich zu widerrater DIE WELT. Vermeh, Postlach 3058 30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieh, Postfach 3058 30.

### **Bestellschein**

Bitle befern Sie mir aum nächstmoglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monstlichte Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteitige Versand- und Zustelltössten vowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

StrafferNr.

Telelon. \_ leh habe das Recht dass Bestellung unser-halb von 7 Tagen (Absende Datum genügt) schriftlich zu walerruten bei: DIE WELT, Vertrach Postach 3050 (2001 Hamburg 36

Omega. Außerdem soll "GM" wegen "Falschaussagen während einer amtlichen Untersuchung" eine Geldstrafe in Höhe von vier Millionen Dollar zahlen.

Es ist das erste Mal in der Geschichte der US-Automobilindustrie, daß die amerikanische Regie. rung diese Notbremse zieht. Weil die Hinterräder der Wagen blok-kierten, sind bei der National Highway Traffic Safety Administration 1740 Beschwerden eingegangen. Mit dem Defekt in Zusammenhang gebracht werden Unfälle, bei denen 15 Menschen getötet und 71 verletzt wurden. In der Klage-schrift wird General Motors unter anderem vorgeworfen, trotz verschiedener Warnung hahe sie die Produktion fortgesetzt.

ENTWICKLUNGSLÄNDER / Anteil am gesamten Energieverbrauch nimmt zu - Weltbank erhöht Hilfen

# Abhängigkeit von Einfuhren bleibt weiter sehr hoch

H.-A. SIEBERT, Washington Bis 1995 müssen die Entwicklungsländer jedes Jahr 130 Milliarden Dollar (nahezu 347 Milliarden Mark) zu Preisen von 1982 in Energieprojekte investieren, wenn sie eine noch größere Finanzkiemme und die Zerstörung ihrer Umwelt durch die Abholzung ihrer Wälder verhindern wollen. Nur die Hälfte der Mittel können sie selber auf-bringen, der jährliche Devisenbedarf beträgt 64 Milliarden Dollar.

In einer neuen Untersuchung geht die Weltbank davon aus, daß der Weltenergieverbrauch bis 1995 im Jahresschnitt um 2,3 Prozent zunimmt, verglichen mit drei Pro-zent von 1970 bis 1980. In den Entwicklungsländern sinkt die Wachs-turnsrate nur von 5,4 auf fünf Prozent, was dazu führt, daß der Anteil

der Dritten Welt am Verbrauch kommerzieller Energie von 20 auf 25 Prozent steigt.
Für die Weltbank ist große Eile bei der Anpassung an die Ölpreise, die heute immer noch real fünfmal an best eine 1973 sehen der so hoch sind wie 1973, schon des-halb geboten, weil der braune Roh-stoff längerfristig nicht billiger, sondern teurer wird. Veranschlagt wird das inflationsbereinigte jährliche Preisplus auf 1,6 Prozent. Die

Hälfte der Entwicklungsländer nen Öläquivalent verbraucht, verhängt zudem zu 75 Prozent von glichen mit 0,8 Milliarden Tonnen Energie-Einfuhren ab, die von 295 1970. In zwölf Jahren konsumieren Energie-Einfuhren ab, die von 295 (1980) auf etwa 386 Millionen Tonnen Öläquivalent anziehen wer-

Das Erreichen der kühnen Investitionsziele setzt einmal voraus, daß sich genügend ausländische Kreditgeber finden. Hier sind Fragezeichen angebracht, zumal die Devisenzuflüsse, mit denen Energievorhaben finanziert wurden, 1982 nur 25 Milliarden Dollar ausmachten. Im Klartext läuft die Projektion mithin auf eine jährliche Zunahme um 15 Prozent hinaus. Zum anderen muß das Bruttoin-

landsprodukt der Entwicklungsländer, also ohne Außenhandel, bis 1985 jährlich um 4,4, von 1985 bis 1990 um 5,4 und von 1990 bis 1995 um 5,5 Prozent wachsen. Von 1980 bis 1982 machte die Durchschnittsrate nur 1,9 Prozent aus. Ob die Rechnung aufgeht, bestimmen weitgehend China, Brasilien, Indien und Mexiko, auf die rund 50 Prozent des Energieverbrauchs in der Dritten Welt entfallen.

Nach Angaben der Weltbank ha-ben die 131 Entwicklungsländer 1980 mehr als 1,3 Milliarden Ton-

sie 2,6 Milliarden Tonnen. Die Pro-duktion einschließlich der Ölließe-ranten, steigt von 1,7 (1980) auf 3,1 Milliarden Tonnen. In den ölimportierenden Staaten wächst sie von 382 auf 950 Millionen Tonnen.

Mit der nötigen Finanzbilfe kann diese Gruppe die Ölförderung bis 1995 von 65 (1980) auf 145, die Koh-leproduktion von 192 auf 384, den dgasausstoß von 27 auf 115 und die Stromerzeugung von 98 auf 306 Millionen Tonnen Öläquivalent anheben. Drastisch erhöht hat sich in diesen Entwicklungsländern bereits die Zahl der Versuchsbohr gen für Öl und Erdgas, obwohl sie immer noch hixter den globalen Aktivitäten hinterherhinkt.

Auf die Energienöte der Ent-wicklungsländer hat die Weltbank mit einer Ausweitung ihrer eige-nen Programme reagiert. Ihre Aus-leihungen für Energieprojekte ver-doppelten sich von 1979 bis 1982 von 1,5 auf 3,4 Milliarden Dollar. Zugleich zapfte sie private Finanz-quellen an. In den vergangenen vier Jahren pumpte die Weltbank allein 10,1 Milliarden Dollar in den Energiebereich, die durch Kofi-

nanzierung um weitere 11,2 Milliar-den Dollar aufgestockt wurden.

Der Bau von Elektrizitätswerken verschlang 1982 rund 60 Prozent der für den Energiesektor be-stimmten Weltbankmittel. In Ölund Erdgasvorhaben flossen 35 Prozent im laufenden Geschäftsjahr werden die Weltbank und die Internationale Entwicklungsge-sellschaft (IDA) zusammen 25 Prozent ihrer Etats in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Dollar für Ener-giezwecke abzweigen. Zur Verfü-gung stehen also 3,5 bis vier Mil-liarden Dollar.

Stark ausgedehnt hat die Bank ihren Beratungsdienst im Energiebereich. Von den Entwicklungs ländern fordert sie eine stärkere Berücksichtigung des Gesetzes von Angebot und Nachfrage und eine größere Diversifizierung der nationalen Energieprogramme. Sie drängt überdies auf neue Stratedrangt uberdies auf neue Strate gien beim Industrieaufbau, in der Landwirtschaft und im Transport-wesen, die auf die höheren Ener-giekosten Rücksicht nehmen. Für unzulänglich hält die Weltbank ordnungspolitische Eingriffe, die die Weltmarktverhältnisse unberücksichtigt lassen.

FORTUNE / Die 50 größten Konzerne der Welt

### Sieben deutsche vertreten

AP/dpa/VWD, New York Erstmals seit 1958 sind sowohl die Umsätze als auch die Gewinne der 50 größten Konzerne der Welt 1982 geschrumpft. Dies geht aus einer Übersicht der amerikanischen Zeitschrift "Fortune" hervor, die in New York veröffentlicht wurde. Danach ging der Gewinn der Großkonzerne 1982 um 23,4 Prozent auf 39 Milliarden Dollar zurück, während das Umsatzvolumen um 3,3 Prozent auf 1,24 Billionen Dollar schrumpfte.

Die sieben größten Konzerne der Welt waren entweder Öl- oder Automobilunternehmen. Umsatzführer blieb wie im vorausgegangenen Jahr die Exxon Corp. vor der Royal Dutch Shell. Der Ölkonzern Mobil Corp. verlor den Anschluß an seine beiden großen Konkurrenten und fiel hinter General Motors auf den vierten Platz zurück. Es folgten die Ölkonzerne BP und Texaco, die gegenüber 1981 die Ränge tausch-ten, und die Ford Motor Co.

Úmsatzmäßig erst an achter Stelle rangierte der Büromaschinen-hersteller IBM, der mit 4,4 Milliarden Dollar den größten ausgewiesenen Gewinn aller aufgeführten Konzerne erzielte. Den zweitgrößten Gewinn verbuchte Exxon mit 4.19 Milliarden Dollar.

and or re-

Den größten Verlust unter den Industriegiganten verzeichnete der staatliche italienische Energiekonzern ENI mit 1,2 Milliarden Dollar. Alle Ölkonzerne zusammen mußten einen Gewinnrückgang um 29 Prozent und Umsatzeinbußen von sieben Prozent hinnehmen.

Neu in die Liste der 50 Umsatzführer aufgenommen wurden die im Stahl- und Fahrzeuggeschäft tätige italienische Staatsholding IRI (Nummer 16) und Mitsubishi (Nummer 46). Nicht mehr aufgeführt waren der französische Automobilkonzern Peugeot und Kuwait Petroleum.

Sieben deutsche Konzerne sind unter den 50 größten Industrieun-ternehmen der Welt zu finden. Siemens (Platz: 24), Dairnler-Benz (29), VW (36), Hoechst (42), Bayer (43), BASF (48) und Thyssen (49) konnten sich in der von "Fortune" erstellten Liste der umsatzstärksten internationalen

WELTBORSEN / New York zum Schluß erholt

### Sommerhausse in Paris

New York (VWD) - Nach funt aufeinanderfolgenden Sitzungstagen mit Kursverlusten setzte zur Wochenmitte an der Aktienbörse in Wall Street eine Erholung ein. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog um 9,82 auf 1197,82 Punkte an. (Vorwoche: 1230,4). Der Schlußstand dieses Index gibt al-lerdings bein treffendes Bild des esamten Marktes. Der relativ hohe Zuwachs des Dow Jones resultierte vor allem aus den beachtli-

Wohln tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto gibt die WELT jade Woche, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrand an den wichtigsten internationalen Börsen.

chen Gewinnen, die zwei der 30 Index-Komponenten, nämlich AT+T (plus zwei Punkte, zugleich meistgehandelter Wert) und Goodyear (plus 16/8, viertmeistgehandelter Wert) verbuchen konnten.

J. Sch. (Paris) - Die Pariser Börse steht im Zeichen der traditionellen Sommerhausse. Sie ist insoweit ferienbedingt, als die durchweg staatlichen institutionellen Anle-ger ihre flüssigen Mittel im Rah-men behördlicher Kontingente weiterhin zum Kauf von Aktien und Obligationen verwenden müssen, während die privaten Verkäufer Urlaub machen. Selbst die jüngste starke Dollar-Hausse vermochte den Aufwärtstrend nicht zu brechen, obwohl der französischen Wirtschaft größere Nachteile (Importverteuerung) als Vorteile

(Exportbelebung) erwachsen. Die Beffirchtung, daß darüber hinaus zur Franc-Verteidigung die Zinsen erhöht und so der konjunkturelle Abwärtstrend noch verstärkt werden könnte, hat sich bisher allerdings nicht bestätigt. Der Index für einheimische Aktien (Ende 1982 = 100) erklomm einen neuen Jahres-

höchststand von 140,0.

Tokio (VWD) – Im Sog des Kursanstiegs in Wall Street am Vortag haben sich am Donnerstag die Kur-se an der Aktienbörse in Tokio leicht erholt. Dabei zogen vor allem Werte, für die Phantasie besteht, das Interesse der Anleger auf sich, so u. a. Arabian Oil und Casio Computer. Der Nikkei-Dow-Jones-Durchschnittskurs beendete die Vormittagssitzung mit 9020,38 Yen (nach 9112,07 in der Vorwoche).

London (fu) – An der Londoner Aktienbörse ist nach einer kurzen Phase der Unsicherheit das Anleer-Interesse wieder zurückgekehrt. Der Anstieg der britischen Währungsreserven sowie die wenigstens teilweise gelungene gemeinsame Intervention der Noten-benken der USA, Deutschlands, Japans und Frankreichs gegen einen weiteren starken Anstieg des Dollarkurses ließen den Financial-Times-Index seit Dienstag um 10,9 auf 718,0 Punkte steigen. Zur Wochenmitte legte der Index noch-mals um 7,6 Punkte zu, nachdem neue Übernahmegerüchte (UBM/ Pilkington und andere) für zusätzliches Interesse sorgten. Bis zum gestrigen Donnerstagnachmittag blieb der Index unverändert bei 725.1 Punkten.

### ADIG / Trotz stürmischer Hausse und guter Wertentwicklung noch hoher Mittelrückfluß

### Mit neuen Fonds verlorenes Terrain zurückgewinnen

DANKWARD SETTZ, München Bei der Adig Allgemeine Deut-che Investment-Gesellschaft mbH, München/Frankfurt, ist in letzter Zeit offensichtlich ein Um-denkungsprozeß in der Geschäftspolitik in Gang gekommen. Wäh-rend man sich bisher immer eher zurückhaltend mit der Auflage neuer Investmentfonds gab, kün-digte Geschäftsführer Erik Fintel-mann jetzt anläßlich der Vorlage des Rechenschaftsberichtes für 1982/83 (30.6.) eine Erweiterung des Angebots an. Nach Möglich-keit soll bereits um die Jahreswende 1983/84 ein Technologie-Fonds

egt werden. Das Fondskonzept ist auf hochtechnisierte, innovative Unterneh-men und deren Zulieferanten vor-nehmlich in den USA, Japan und der Bundesrepublik ausgelegt und nicht an eine Branche gebunden. Vorausgesetzt wird, wie Fintel-mann betonte, daß die Papiere an lich notiert sind, der neue Fonds also nicht - wie etwa ein venture capital fund - in neugegründete esellschaften investiert. Zu diesem Schritt hat man sich

bei Adig, wie Fintelmann einge-steht, angesichts der Erfolge anderer Investmentgesellschaften mit neuen Fonds und dem hohen Anlegerinteresse daran entschlossen. Kein unwesentlicher Grund dürfte aber auch der noch relativ hohe Mittelrückfluß bei den bisherigen Adig-Fonds trotz teilweise stürmi-Action and Total Leiweise statistics and Aktion und Rentenmärkten und der damit verbundenen guten Wertentwicklung gespielt haben.

So gab Tintelmann auch zu erkennen, daß in die Adig-Angebo palette ganz gut ein Energie-, Roh-stoff- oder Länderfonds passen würde. Gedanken hat man sich auch über die Auflage eines inter-national orientierten Rentenfonds

gemacht, nachdem von den 1,9 Mrd. DM Mittelzufinß aller deut-schen Rentenfonds 1982/83 allein 1,6 Mrd. DM auf die Fonds mit Anlageschwerpunkt Ausland ent-fielen. Ein stärkeres Engagement durch "Adirenta" – in der Spitze waren es bis zu 30 Prozent – stieß bei den Anlegern auf wenig Inter-

esse.
Insgesamt setzte die Adig 1982/83
für 1238,3 Mill. DM Fonds-Anteile
ab, das sind 71 (minus 6,4) Prozent mehr als im Vorjahr. Davon
entfielen 969,9 Mill. DM (plus 80,3
nach minus 5,5 Prozent) auf Rentenfonds und 268,4 Mill. DM (plus
44,4 nach minus 8,7 Prozent) auf
Aktien- und gemischte Fonds. Die
Netto-Rückflüsse von 120 (228)
Mill. DM ließen den Marktanteil,
gemessen am Fondsvermögen der
Branche, von 21,8 auf 29,0 Prozent
sinken, obwohl das Adig-Fondssinken, obwohl das Adig-Fonds-vermögen von 5,58 (5,77) Mrd. auf 6,30 Mrd. DM zugenommen hat. Recht zuversichtlich beurteilen

die Adig-Manager die weitere kon-junkturelle Entwicklung. Der lang-same Erholungsprozeß werde sich angesichts der "nicht ungünstigen Rahmenbedingungen" weiter fort-setzen. Auch für 1984 sei aus heutiger Sicht mit einem freundlichen Verlauf zu rechnen. Zweifelhaft erscheinen ihnen aber die optimistischen Erwartungen, daß die auf Rekordhöhe liegenden Realzinsen - in den USA wie auch hierzulande - ein erhebliches Zinssenlungs-

potential signalisieren. Der Aktienmarkt befinde sich nach der Liquiditätshausse jetzt in einer Phase eines konjunkturellgewinnorientierten schwungs. Daher dürfte die Auf-wärtsentwicklung der Kurse – wenn auch unter stärkeren Schwankungen – noch nicht zu En-de sein. Gute Chancen werden vor allem Chemie und Autoaktien, Elektrowerten sowie Bank und Versicherungstiteln eingeräumt.

Adiropa Adiverba Adifonds Adirenta. 1361/82 Adig-Fonds" 309,8 - 22,0 70,96 242,8 -30,9 50,76 Fondsvermögen (Mill. DM) Mittelzu-/abfluß 31,8 - 6,0 34,12 30,2 - 2,7 26,34 578,3 -55,9 20,84 1,75 - <u>42,4</u> 27,15 - 20,1 34,84 -17,4 22,71 Anteilwert (DM) 2,00 Wertveränderung "Geschäftsjahresende jeweils 30. 6.; " in DM je Anteil inkl. Steuergutschrift; " in % bei Wiederanlage der Ausschüttung zum Anteilwert.



Bayer Aktiengesellschaft - Leverkusen

Aufforderung zur Entgegennahme neuer Gewinnanteilscheinbogen Wertpapier-Kenn-Nummer 575200

Gegen Einreichung der Erneuerungsscheine zu den Aktien unserer Gesellschaft werden

vom 15. August 1983 an

neue Gewinnanteilscheinbogen mit den Gewinnanteilscheinen Nr. 41 bis 60 und Erneuerungsschein bei allen Niederlassungen der nachstehend aufgeführten Banken kostenfrei ausgegeben:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufhäuser Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft Delbrück & Co. Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Hessische Landesbank - Girozentrale -Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale Merck, Finck & Co. Metallbank GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Oppenheim jr. & Cie. Reuschel & Co. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengesellschaft J. H. Stein Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Commerz-Credit-Bank Aktiengesellschaft Europartner

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Westfalenbank Aktiengesellschaft

Leverkusen, im August 1983

Ferner sind Ausgabestellen in

Belgien: Kredietbank N. V., Brüssel Banque Bruxelles Lambert S. A., Brüssel

Frankreich: Crédit du Nord, Paris Banque Nationale de Paris, Paris Crédit Lyonnais, Paris Société Générale S. A., Paris

Großbritannien: Hambros Bank Limited, London Hill Samuel & Co. Limited, London Kleinwort, Benson Limited, London S. G. Warburg & Co. Ltd., London

Luxemburg: Kredietbank S. A. Luxemburgeoise, Luxemburg

Österreich: Creditanstalt-Bankverein, Wien

Schweiz: Schweizerische Kreditanstalt, Zürlch Schweizerischer Bankverein, Basel Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich

sowie Niederlassungen dieser Banken in den jeweils genannten Ländern.

Wir bitten, die Erneuerungsscheine nach Nennbeträgen und Nummernfolge geordnet mit einem Nummernverzeichnis in dreifacher Ausfertigung bei einer der vorgenannten Banken einzureichen.

Soweit Aktien im Depot eines Kreditinstituts verwahrt werden,

haben unsere Aktionäre selbst nichts zu veranlassen, da die

Bogenemeuerung durch das Kreditinstitut vorgenommen Die Aktien unserer Gesellschaft werden vom 15. August bis

zum 15. September 1983 einschließlich sowohl mit dem alten Erneuerungsschein als auch mit dem neuen Gewinnanteilscheinbogen und vom 16. September 1983 an nur noch mit dem neuen Gewinnanteilscheinbogen an den deutschen Wertpapierbörsen lieferbar sein.

Der Vorstand der Bayer Aktiengesellschaft Grünewald Schaub

# HEIDELBERGER ZEMENT



| Blianzüberblick – AKTIVA                                                                             | 1982<br>in Mio.   |                                                                                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Sachanlagen                                                                                          | 246               | 242                                                                             |  |  |  |
| Finanzanlagen                                                                                        | 290               | 294                                                                             |  |  |  |
| Vorrăte                                                                                              | 50                | 71                                                                              |  |  |  |
| Liquide Mittel, Wertpapiere                                                                          | 70                | 47                                                                              |  |  |  |
| Sonstiges Umlaufvermögen                                                                             | 100               | 246 242<br>290 294<br>50 71<br>70 47<br>100 63<br>283 272<br>206 200<br>178 137 |  |  |  |
| Bilanzüberlick - PASSIVA                                                                             | . 100             |                                                                                 |  |  |  |
|                                                                                                      | . 100             |                                                                                 |  |  |  |
| Bilanzüberlick — PASSIVA<br>Eigenkapital                                                             | 283               | 272                                                                             |  |  |  |
| Bilanzüberlick — PASSIVA  Eigenkapital Pensionsrückstellungen                                        | 283<br>206        | 272<br>200                                                                      |  |  |  |
| Bilanzüberlick — PASSIVA  Eigenkapital Pensionsrückstellungen Andere Rückstellungen                  | 283<br>206        | 272                                                                             |  |  |  |
| Bilanzüberlick — PASSIVA  Eigenkapital Pensionsrückstellungen Andere Rückstellungen Sonstige Passiva | 283<br>206<br>178 | 272<br>200                                                                      |  |  |  |
| Bilanzüberlick — PASSIVA  Eigenkapital Pensionsrückstellungen Andere Rückstellungen                  | 283<br>206<br>178 | 272<br>200<br>137                                                               |  |  |  |

| Überblick über die          | 1982       | 1981 |  |  |  |
|-----------------------------|------------|------|--|--|--|
| Gewinn- und Verlustrechnung | in Mio. Di |      |  |  |  |
| Umsatzerlöse                | 818        | 749  |  |  |  |
| Übrige Erträge              | 30         | 38   |  |  |  |
| Gesamtertrag                | 848        | 787  |  |  |  |
| Materialaufwand             | 328        | 364  |  |  |  |
| Personalaufwand             | 144        | 145  |  |  |  |
| Abschreibungen              | 111        | 76   |  |  |  |
| Zinsaufwand                 | 1          | 3    |  |  |  |
| EEV-Steuem                  | 66         | 31   |  |  |  |
| Obriger Aufwand             | 171        | 144  |  |  |  |
| Jahresüberschuß             | 27         | 24   |  |  |  |
| Rücklagenzuführung          | 11         | 8    |  |  |  |
| Bilanzgewinn                | 16         | 16   |  |  |  |

Der vollständige Jahresabschluß wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Er trägt den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer.

Unsere Jahresleistung 1982 umfaßte die Produktion und den Vertrieb von 7,1 Mio. t Baustoffen, die mit weniger als 2800 Mitarbeitern in 15 Fabriken erbracht wurde, Mit 119 Mio. DM Investitionsvolumen haben wir alle technisch erforderlichen Maßnahmen durchgeführt.

Wenn Sie mehr über unser Unternehmen wissen möchten, schreiben Sie uns. Heidelberger Zement AG, Berliner Straße 6, Postfach 10 44 20, 6900 Heidelberg

Vereinsbank in Nürnberg



Aktiengesellschaft Hypothekenbank 999:1871

Über unsere Geschäftsentwicklung vom 1.1. bis 30. 6.1983 liegt der

### Zwischenbericht

vor. Er kann bei uns unter Angabe der gewünschten Stückzahl angefordert werden (Postfach 4249, 8500 Nürnberg 1).

Nürnberg, im August 1983

Der Vorstand

Deutschlands Herzpatienten in Noti Es fehlen OP-Plätze, Intensivbetten und Gerät. Rund 10.000 Herzpatienten stehen auf der Warteliste. Viele sterben, well sie nicht operlert werden können. Hilfe tut Not! Deutschlands Herzpatienten brauchen mehr BELFEA OP-Plätze, Intensivbetten und Gerät. Laßt uns gemeinsam helfen! Spenden Siel Werden Sie Mitglied Vereinsgem.e.V.

HERZ-IN-NOT DEUTSCHLAND E.V.

Sitz von "Herz-in-Not Deutschland e.V.": Postfach 34 48, 4400 Münster. Vorsitzender: G.-W. Krautzer,
 Baaksgrund 12, 4408 Dülmen, Tel.: 02594/57 41

Spendenkonten: Stadtsparkasse Münster, St.Z. 400 501 50, Kto.-Nr. 158 Bankhaus Lampe, Münster, St.Z. 480 201 51, Kto.-Nr. 334 200 ckamt Dortmund, BLZ 44010048, Kto.-Nr. 2525-469 Retten Sie Menschenleben!



PERSONAL PROPERTY.

Das Betriebsergebnis einschließ-lich der nochmals beträchtlieh ge-stiegenen Eigenhandelsgewinne hat sich gegenüber der zum Vergleich herangezogenen Hälfte des Vorjahresergebnisses bis zur Jahresmitte um etwa ein Drittel ver-bessert. Das Teilbetriebsergebnis aus dem laufenden Geschäft (Zinsund Provisionsüberschuß abzüglich Personal und Sachkosten, aber ohne Aufwendungen für Al-tersvorsorge und Unterstützung) allein übersteigt mit einem neuen Höchstwert von 570 Mill DM den anteiligen Vorjahresbetrag um 150 Mill. DM oder 35,6 Prozent

vor allem einer deutlichen Reduzierung der Geldeinstandskosten zu verdankende Anstieg des Zins überschusses um 14 Prozent auf 1173 Mill. DM, in dem sich bei einem im ersten Halbjahr um 2,5 Prozent auf knapp 83,7 Mrd. DM gesunkenen Geschäftsvolumen die Verbesserung der Zinsmarge von 2,6 auf 2,9 Prozent widerspiegelt. Der Provisionsüberschuß wuchs

DRESDNER BANK / Das Betriebsergebnis hat sich um ein Drittel verbessert

weiter um 10,3 Prozent auf 392 Mill DM. Gleichzeitig wurde die Zunah-me des laufenden Verwaltungaufwands auf unterproportionale 3,2 Prozent (um 31 auf 995 Mill. DM) begrenzt. Ebenso wie bei den anderen gro-Ben Banken zeigt die Bilanz der Dresdner Bank, der es, wie sie im Aktionärsbrief schreibt, noch schwer fällt, die wirtschaftliche

Aufwärtstendenzals nachhaltig ge-sichert anzusehen, die Spuren der recht flauen Konjunktur. Das Kre-ditvolumen war, auch saisonbedingt, in den ersten Monaten nied-riger als Ende 1982; erst zur Jahresmitte erreichte es mit 59,3 Mrd. DM nahezu wieder dieses Niveau (59,4

Mrd. DM). Die Forderungen a Kunden haben sich weiter von den langfristigen Ausleihungen (16,8 nach 17,7 Mrd. DM) zu den kurzund mittelfristigen (23,1 nach 22,6) Mrd. DM verlagert. Zugenommen haben lediglich die Kredite an Private, vor allem für den Bau, sowie geringfügig auch die Auslandskre-dite. Im internationalen Geschäft registriert die Bank erst seit Jahresmitte eine stärkere Belebung.

Zur Refinanzierung des stagnie-renden Kreditgeschäfts hat sich die Bank verstärkt auf kostengünstigere Bankengelder gestlitzt, di von 23.5 auf 25.5 Mrd. DM stieger Zugleich wurden die Kundengel der von 49,8 auf 46 Mrd. DM zurückgeführt, und zwar vor allem durch ein Abschmelzen der Termineinlagen von 21,6 auf 18 Mrd. DM. Aufgestockt hat die Bank DM. Aufgestockt hat die Bank trotz inzwischen verschlechterter Kapitalmarktlage ihr festverzinsli-ches Portefeuille (um 7,3 Prozent auf gut 6,1 Mrd. DM). Für die Dresdner-Bank-Gruppe wird ein von 180 auf 177 Mrd. DM gesunke-nes Geschäftsvolumen ausgewie-

Kynast: Kapazitäten

D. SCHMIDT, Quakenbrück Die Otto Kynast GmbH & Co. KG, Quakenbrück, nach eigenen Anga-ben mit einer Jahresproduktion von 900 000 Fahrrädern Branchenfüh-rer auf dem europäischen Konti-neut verzeichnet im leufenden Libe

nent, verzeichnet im laufenden Jahr eine anhaltend günstige Geschäfts-entwicklung. Das Unternehmen, das bereits 1982 den Umsatz um 9

Prozent auf 212 (197) Mill. DM ge-steigert hatte, erzielte im ersten Halbjahr 1983 erneut ein Phis von 13

Prozent. Für das gesamte Jahrrech-

net Firmenchef Werner Kynast mit einem Umsatz von über 240 Mill. DM. Dabei handelees sich um reales

Wachstum. Denn trotz der Verteus rungen vor allem auf dem Stahlsek

tor sei das Preisniveau stabil gehal

Konkrete Zahlen zur Ertragsrech ung namte Kynast auch in diesem

Jahr nicht. Nach seinen Angaben hat sich aber das Ergebnis gegen-liber 1981, dem bislang besten Jahr, verschlechtert. Dies bedeute jedoch

verschieden bei Bereicht genöcht, daß die Ertragslage unbefriedigend sei: Die Investitionen, die 1982 rund 9 Mill. DM erreichten wurden voll aus Eigenmitteln finan-

winden voll aus Eigenmitteln finanzieri.

Der gestiegene Umsatz, so Kynast, resultiere nahezu ausschließlich aus neu auf dep Markt gebrachten Produkten. Hierzu zähle das vorzwei Jahren ins Programm genommene BMX-(Bicycle Moto Cross) Rad von dem bisher 400 000 Stlick produziert wurden. Zufrieden zeigt sich Kynast auch mit dem vor Jahresfrist vorgestellten Edelstahl-Fahrrad (Nirosta). Jüngstes Produkt ist ein Hängestreckgerät, das jetzt serienmäßig hergestellt wird und dem Geaundheitsberaich sugeordnet wird.

printer wird.

Neben Fahrrädern, die am Gesamtumsatz einen Anteil von 65

Prozent haben und zu knapp 40

Prozent in den Export gehen, befast sich Kynast mit der Herstellung von Camping-Geräten, Mofas und Rassenwähern.

**VEW** erwarten

voll ausgelastet

### SIEMENS / Zwei Kernkraftwerksaufträge

### Inland trägt das Wachstum

DANKWARD SETTZ München Gut gehalten hat sich die Sie-mens AG, Miinchen, in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 1982/83 (30. 9.), obwohl die internationale Konjunkturlage bei sta-gnierenden Märkten weiterhin als charakterisiert wird. Bei einem Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum fallt auf, daß die Zuwachsraten per Ende Juni 1983 teilweise deutlich geringer ausgefallen sind und das Inlandsgeschäft die führende Rolle übernommen hat.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Siemens ein Umsatzplus von 3 (14) Prozent auf 28,2 Mrd. DM. Dazu trug das Inland mit plus 5 (9) Pro-zent auf 12,5 Mrd. DM mehr als doppelt soviel bei wie das Ausländ mit 2 (18) Prozent auf 15,7 Mrd. DM. Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich um 15,9 (33,8) Prozent

Noch deutlicher war diese Entwicklung beim Auftragseingang (35 Mrd. nach 31,1 Mrd. DM), wo. sich der Inlandsanteil um 46 (18,9) Prozent auf 18,1 Mrd. DM erhöhte. Erheblichen Einfluß hatten hier zwei Kernkraftwerksaufträge, doch auch ohne diese verbleibt noch ein Plus von 7 Prozent. Die Exportaufträge verminderten sich dagegen um 9 (plus 22.2) Prozent auf 16,9 Mrd. DM, was auf die an-

anf 16,9 Mrd. DM, was auf die anhaltende Stagnation in den meisten Industrieländern und den langsameren Ausbau der Infrastruktur in einigen Opec-Staaten zurückgeführt wird. Der Auftragsbestand per Ende Juni erhöhte sich um 11 (7) Prozent auf 58,7 Mrd. DM

Die Schwache Investitionsneigung bekam vor allem die Energie-technik zu spüren, während die Daten- und Medizinische Technik Daten und Beedzinische Fechnus überdurchschnittliche Zuwächsraten erreichten. Die Investätionen blieben mit 1,1 Mrd. DM unverändert. Der Personalbestand wurde nicht ganz gehalten: Die Zahl der Mittenties und gehalten: Die Zahl der Mitarbeiter ging weltwelt um 4 Prozent auf 311 000 zurlick, und zwar im Inland um erneitt 5 Pro-zent auf 210 000 und im Ausland

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Rohrwerk ausgelastet.

Düsselderf (J. G.) - In bezug auf die Restmenge des für 1983 abge-schlossenen-Gesamtlieferkontraktes haben sich die Arbeitsgemein schaft Mannesmann Handel AG/ Thyssen Stahlunion GmbH und die sowietische V/O Promsyrioimport nun geeinigt, im vierten Quarta 1983 200 000 t Großrohre in die Sowjetunion zu liefern. Zusammen mit anderen Anfragen, so betom der Düsseldorfer Mannesmann-Konzern, sei damit die Beschäftigung seines Großrohrwerkes Mül-beim für den Rest des Jahres gesi-

Hotel Rheimpark in Nöten

Bertin (Wr.) - Die Rheimpark Ho-tel und Conference Center GmbH, Neuss, ist durch die Insolvenz ihrer Trägergesellschaft, der Biewag AG, in finanzielle Schwierigkeiten gera-ten. Wie die Kempinski AG auf Anfrage mitteilt, wird sie jedoch aufgrund des Managementvertra-ges Conference Center und Hotel zunächst weiterführen. Die Eigen-timer bemilhen sich nach Angaben von Kempinski-Finanzvorstand Rolf Rödig zur Zeit um eine langfri-stige Lösung, damit die Geschäfte durch Kempinski, weitergeführt werden können.

Neue Girmes-Tochter Düsseldorf(J. G.)-Mit51Prozent von 400 000 DM Stammkapital hat

der Neugründung Feinweberei Engels GmbH, Gedt beteiligt Den Best übernahm Geschäftsführer Werner Kles, der such die in stille Liquidation gegangene eleichmami-ge Rechtsvorgangerin leitete. Die Eigenfümer der alten, seit 1922 in Mönchengladbach-Rheydt existie-rende Firms (2,7 Mill. DMStammks. pital), die Familien Pferdmenges (60 Prozent) und Engels (40 Prozent),

Rolltreppen sind gefragt

insgesamt 20 Mill DM hat der Unternehmensbereich Rolltreppen der Orenstein & Koppel AG, Dortmund, in den letzten Wochen im 
Ausland gebucht: 19 Rolltreppen 
mit gut 11 Mill. DM Auftragswert für 
die Stockholmer U-Bahn, 17 Rolltreppen (rund 3 Mill. DM) für Bahnhöfe der holländischen Staatsbahn, 
schließlich 7 Rolltreppen und 11 
Rollsteige (für mehr als 5 Mill. DM) für den Ausbau des Flughafens Zürich. Alles babe man "gegen schärfrich. Alles habe man "gegen schärfste Internationale Konkurrenz" ge-bucht und damit das langishinge Renommee der Firma beim Bauvon Rolltreppen für Verkehrsanlagen erneut bewiesen, Auslieferungster min für diese im O&K-Werk Hattin abgewickelten Aufträge ist

### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Ansbach: Fernmeldemontage Ansbach GmbH; Bonn:
Michael Herseler, Horhausen, Inh. d.
Fa. Hesseler; Bukhrchen: Daniel Gomez-Lopez, Bud Münstereifel-Houverath; Freiburgt. Br.: Elisabeth Kunz,
Inh. e. Türenservice, Freiburg-Opfingen; Gelsenkirchen: Tiemann Röcke
Tiemsun & Rausch GmbH; Hannever:
Nachl. d. Irmgard Bost geb. Schubert;
Leverkusen: Ingrid Junske, Leichlingen I, Inh. d. Mode Treff; Mönchenglad-

bach: Jeans Master Jeans-Vertriek GmbH, Viersen 11; Reutlingen: Auto-haus Schmitter GmbH; Stuttgart: Dehaus Schmitter GmhH; Stuttgart: Da-tenverarbeitung Klaus Hübner GmbH. Vergleich beautragt: Pforzheim: En-win Bartholomä & Co., Pforzheim-Hu-chenfeld; Schlüchtern: Siegfried Seld-ler. Kaufmann, Inh. d. Kraftfahrzeug-u. Landmaschinenhandel m. Reparatu-ren; Wittenhausen: Millhoff GmbH & Co. KG, Metallverarbeitung; Millhoff GmbH.

haben sich unter Aufgabe der Pro-duktion (120 Leute und 20 Mill. DM Umsatz) zurückgezogen.

Düsseldorf (J. G.) – Aufträge für insgesamt 20 Mill DM hat der Unter-

steigenden Absatz Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 1983 erwarten die Ver-einigten Elektrizitätswerke Westfalen AG (VEW), Dortmund, eine Zunahme des Energieabsstzes in allen Geschäftssparten und einen ver-langsamten Auftrieb der Kosten. Damit wird eine Stabilisierung der Verkaufspreise möglich sein, heißt es in einem Aktionärsbrief des

Im ersten Halbjahr noch trat das Unternehmen auf der Stelle. Der Umsatz stieg nur um 0,9 Prozent auf 2,79 Mrd. DM, vornehmlich auf das Stromgeschäft zurückzuführen. Dennoch blieb der Stromabsatz gegenüber der gleichen Zeit des Vor-jahres unverändert. Die Gasabgabe erhöhte sich um 0,8 Prozent. Der Fernwärmeverkauf lag um 1 Pro-zent unter Vorjahresniveau.

Den Aktionären wird eine Er-tragsentwicklung wie in den Vor-jahren signalisiert, was auf wieder 12 Prozent Dividende schließen 138t. 1985 will VEW das Kapital erneut um 200 Mill. auf eine Milliar-de aufstocken.

### DOORNKAAT / Nachfrage durch aufgezwungene Preiserhöhung deutlich gehemmt

# Bisher keine Anzeichen für Besserung

DOMINIK SCHMIDT, Norden

Die Doornkaat AG, Norden, erkennt nach dem "wirtschaftlich schlechten Jahr 1982" auch im laufenden Jahr keine Anzeichen für eine durchgreifende Bessernag Wie der Vorstand im Geschäftsbericht schreibt, gilt dies in besonderem Maße für den Spirituosen markt. Noch immer wirken die im April 1982 vorgenommene Branntweinsteuererhöhung und die dadurch ausgelösten Preiserhö-hungen nachfragehemmend auf die Verbraucher

Auch bei Doornkaat seien die Absatzzahlen im ersten Quartal 1983 deutlich geringer als im ent-sprechenden Vorjehreszeilraum. Selbst bei alkoholiteien Getranken, die 1982 noch den Rückgang bei Spirituosen kompensierten, müsse mit "einem wesentlich begerechnet werden. Weiterhin unbefriedigend sei die Ertragslage.

Wesentliches Merkmal des Ge-schäftsjahres 1982 ist der stark ge-schrumpfte Jahresüberschuß. Er erreichte nur noch 0,54 (1981: 2,01) Mill. DM. Die Hauptversammlung am 9.1. August folgte dem Vorschlag der Verwaltung, auf 9 Mill. DM Vorzugsaktien eine Dividende von 6 Prozent auszuschütten. Die 12 Mill. DM Stammaktien blieben unberücksichtigt. Für 1981 hatte Doornkaat noch eine Dividende von 10 Prozent gezahlt.

Der Bruttoumsatz konnte 1982 mit 235 Mill. DM auf dem Vorjahresmiveau gehalten werden. Von den Netto-Umsatzerlösen in Höhe von 289 Mill. DM entfielen 65 (70,7) Prozent auf Spirituosen, 32 (35,7) Prozent auf alkoholireie Getränke

Der Vorstand weist darauf hin, daß die alkoholfreien Getränke das rückläufige wirtschaftliche Ergebnis im Spirituosenbereich nicht ausgleichen konnten. Vorstandsmitglied Horst Thilo

Kuse erklärte auf Anfrage, daß die Schwierigkeiten vor allem bei den hochpreisigen Spirituosen ("Doornkaat") unverändert anhalten. Lediglich im Kleinflaschen-Bereich sei die Entwicklung günstiger. Bis Ende Juni 1983 ergebe sich für Spirituosen ein Umsatzminus von rund 11 Prozent. Das Unternehmen sei nach dem Auslaufen der Kurzarbeitsphase Ende August gezwungen, erneut Kurzarbeit zu beantragen. Die Neuordnung im Vertriebsbereich und die Umorga-nisation der Abfüllbetriebe hatten 1982 die Mitarbeiterzahl auf 695

### SIEMENS

Stromversorgung in den USA wird zuverlässiger

# Los Angeles, Oktober '83.

Siemens liefert ein neu entwickeltes Thyristor-Schaltersystem für das Hochspannungsnetz der Southern California Edison Company.

Stromausfälle an der Westküste der Vereinigten Staaten hatten ihre Ursache vor allem in bisher unbewältigten elektrischen Schwingungen innerhalb des weit ausgedehnten Stromnetzes, die zu hoher mechanischer Belastung der Generatoren bis hin zu deren Ausfall geführt haben.

In Zusammenarbeit mit dem Electric Power Research Institute (EPRI), dem größten amerikanischen Forschungsinstitut für elektrische Energie. hat Siemens jetzt einen neuartigen Thyristor-Schalter entwickelt. Mit seiner Hilfe gelingt es, diese schädlichen

Schwingungen so stark zu dämpfen, daß die Stromerzeugung nicht mehr gefährdet ist. Die Stromversorgung im Süden Kaliforniens wird so erheblich zuverlässiger.

Das neue Thyristor-Schaltersystem ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

### AKTIENBÖRSEN Aktien im Verlaufe nachgebend Inlandszertifikate Fortlaufende Notierungen und Umsätze Ausg. Rückn. Riickn Aktien-Umsatze Aber neue Höchstkurse bei VW und einigen Konsumwerten DW. – Nachdem die vorbörslich aus dem Ausland gekommenen Kaufaufträge ausgeführt waren, und danach Anschlußerder ausbilleben, gaben die Aktienkurse auf breiter Front nach. Danach vermochten auch einige auf ermäßigter Basis emittierte Kaufaufträge inländischer Institutionen nichts zu ändern. Obwohl der 2. und gegen sorgen konnte. 114 93 36,30 36,21 73,76 50,15 43,77 160,63 711,75 21,13 Petitips Kome Henricorrie The Rebroorle The Rebroorle Colcholme, Selemonder Alam" Robert Program Rebroorle The Reb 70.5 154.5 154.5 209bG 334 389 181 109.3 332 182.5 284 160.8 50.3 455bG 164 187 257 39.9 121.5 143 143 143 143 143 143 144 145 146 356 356 356 356 356 356 357 179.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5 119 1975 54875 54875 77243 1347 19042 5154 19042 5154 19042 5154 19042 1177 7335 5255 69042 12775 650 41718 8509 10179 2005 21443 12775 2005 2244 3828 61311 1352 61371 47708 61371 6745 15723 70.3G 154.8 300G 154.8 300G 154.8 154.8 167 257.6 285.6 167 257.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 277.6 127.5 127.6 127.5 127.6 127.5 127.6 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 Inattivionen nichts zu ändern. Obwohl der gungen sorgen konnte. Zu größeren Umsätzen kam es hohten sich um 7 DM auf 192 DM, wieder in VW-Aktien, die mit 219 Thüringer Gas konnten sich eben-DM einen neuen Jahreshochstkurs falls um 7 DM auf 415 DM verbeserteichten, aber später auf den sern und Allianz Leben schlossen 182.5-3.5-2-2 50,5-50-49,9-9 \$160 2154 6025 5600 5228 885 494 2115 120 6429 40 915 590 963 841 Vortagsstand von 217 DM zuruckfielen. Im Bereich der Konsumwerte lagen Karstadt mit 286 DM wurden bis 166 DM (plus 2,50 DM) wurden bis 166 DM (plus 2,50 DM) wurden bis 168 DM (plus 2,50 DM) 765 786,5 277 258 38,8 394 127 128 142 1358,5 -284,5 169 367,5 705 180 181,5 184,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 1 fielen. Im Bereich der Konsumwerte lagen Karstadt mit 286 DM DM ab. Küppersbusch sanken um 3 DM auf 242 DM. Ravensburger schums 5 DM auf 242 DM. Ravensburger Spinne verminderten sich um 5 DM auf 340 DM und Hutschenreuther gaben um 3,50 DM auf 150 DM auf 286,50 DM nach Dywidage erböhten sich um 5 DM auf 286,50 DM nach Dywidage erböhten sich um 3 DM auf 286,50 DM auf 28 896 19506 5515 8812 809 28132 10152 4390 133 336-7-5-65 70,2-1-70,2-70,5 182,5-2,5-1-81bG 118-19,5-18-18,5 219-19-16,5-17 46,1-6,7-5-46,5-6 124,2-4,8-47-24,8 183G-3-3-83G Schultheiss und Orenstein um 0,50 DM. Nachbörse: zuversichtlich Ortlich. Hamburg: Phoenix Gummi Düsseldorf: Stahl Bochum er- konnten sich auf 139 DM plus 2 DM 5701 3508 890 650G 313 142,3 150,7 280,6 151,6 151,6 151,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 152,6 142.3 195.5 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 47.6 47.6 271G 148.9 445bG 800e8 23.1 540TB 530G 10.5 1150T 2000G 301G 545 344G 344G 1119.3 1119.3 1119.3 1119.3 1119.3 1119.3 1119.3 1119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 119. 200 2145T 254,5 1122 254,5 1122 254,5 1122 254,5 1120 254,5 1170 25 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255,5 255, 8 Grinachwitz \*2 8 Grinachwitz \*3 8 Glinkher \*3 H Hooles-B. \*7,8 H Kinkholes-B. \*3,8 H Kinkholes-B. \*4 m June Bromen \*( ) Kob-Chernie 7, ) Koti v. Solz 3 ) Koti v. Solz 3 ) Konitott 6 ) Kom-Chernie 7, ) Koti v. Solz 3 ) Konstott 6 ) Komplinki J.B. 144bG 201TG 170 127bG 64,5bG 149,5 240T 156,3 272 155 500bG 149,5 137bB Conti Cummi 0 Dolhis St. 6.825 dgi, Vz. 12.7 Dosmior 10.8 Doctor IAG 2.5 Do. Sal. Tol. 9 Doag 5 Dt. Backer St. 6 dgi Vz. D. Dr. Sal. Tol. 9 Do. Backer St. 6 dgi Vz. D Dr. Backer St. 6 dgi Vz. D Dr. Backer St. 6 dgi Vz. D Dr. Backer St. 6 Dogusta B Dogusta F Steigente. \*12 F Steinpel 0 D Starn-Br. 8 D Sthmee \*16 B Stock 1,92 D Sthmee \*16 B Stock 1,92 D Stobles. 2,20-30 B Sturbog 10 M dgl. Vs. \*9 B Sturbog 10 M dgl. Vs. \*10 B St. Bäckere. CHR VE, 7 Macker-Pusper 73,5 Hogoda 0 Holl,-Meurer 9 Homborner 7 Hos, Hochib, "4,64 Hopog-Uovid 0 Hommatori 3 Hopog-301ed 2457 4007 4402 885 1500 14900 362 165.3 373 500 1560s 2400 126 127 Freiverkehr Selbrooff 0 Scherholder \*12 Sphrae Z. \*\*47,86 Sphrae Z. \*\*47,86 Sped. Sci.,97 Sphrae Z. \*\*47,86 Sped. Sci.,97 Traumph-lov. \*10 Doerf. Chr., \*\*15 Toumph-lov. \*10 Doerf. Chr., \*\*15 Toumph-lov. \*10 Toumph-lov. 137,8 1250 3306 445 1980 5150 7720 69,9 3300 37500 1458 1100 93 1850T 2750 4660 240e0 15527 94.9 499 2150 178 148.8 167.8 225 2410 249.8 3400 2457 1978 7708 3508 346 748 D Mood, Feuer 7,5 H Mahok 3 F Main-Kraft \*15 F MAB 6,5 F dgt Vz 4,6 420G 1668 525G 222G 4700 1668 5250 2770 Auslandszertifikate (DM) 22,75 26,70 66,40 72,00 [5 B. 4.6 3.8. 46 4. B. 4.8. 3.8. 97,45G 1007 104,5 98,75G 98,75G 116 67 56,78 22,90 553,70 .375 digi. 82 .125 Barn Contl. Rn. Fremde Währungen 99.9G 95.35G 94G 101.9 99.75G 74.8b8 24 91.4 101.5 -27g 101 95.5G 94.8 1007 101 102,5 100,31 100,71 99,28 96,75 105.4 99.50 99.61 100 99 99.90 108.87 1027 100.18 90.35 101 8,50 CCCE 75 8,50 dgl. 76 7 dgl. 77 4,50 CNA 67 102.5 %,75.68 68,25 659,25 16,98 10,38 100,71 97,720 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 97,77 100.8bi Japo CNA 49 4,59 Corlese N.T. 4 4,59 Corlese N.T. 4 4,50 dpt. 79 7,5 dpt. 82 7,76 Corlese Monh. 71 9 Chile 30 7 Chryster 49 7,76 Correlate 71 8,50 dpt. 74 4,50 dpt. 74 8,50 dpt. 74 4,50 Countedde 71 8,50 dpt. 74 4,50 Countedde 72 4,75 Credit Fonc. 4 6,50 Countedde 73 4,75 Credit Fonc. 6 Credit Fonc. 7 6 Credit Fonc. 7 106 | 106.71 | 106.71 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 107.27 | 107.27 | 100.0 | 100.27 | 100.0 | 100.27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 100.8 106.5G 104.75 8,375 dgt, 87 6 Chr. Donguier, 6,75 dgt, 75 8,75 Chrt. Draule 7 Ct. E. Donguier, 6,59 Cbrt. Kabit. 7,375 dgt, 89 1,25 dgt, 80 1,25 dgt, 80 10,125 dgt, 81 9,25 dgt, 82 8,875 dgt, 82 Janan Pertioles of Koroper Growth 5': NY venture 5': NY venture 5': NY venture 5': NY venture 5': Nonminiveus 5': Pasistr-ventes aft, Pharmactends eft, Planteer Fund 5': Schweizerakten str Sich Imm 5'r. Sich sall sit Swissenmob N 5 eft Swissenmob N 5 eft Swissenmob 1961 sit Swissenmob 1961 sit Swissenmob 5': Sich Imm 5'r. Technology 5': Templeten Growth 5'' Universal 5': Sit Universal 5' 605,75 71,54 9,50 1,23 123,00 21,42 14,95 297,00 1449G 1245G 2370,00 1705,00 234,90 1705,00 92,77,00 92,57 71,00 92,57 72,00 92,57 72,00 92,57 73,00 92,57 73,00 92,57 73,00 92,57 73,00 92,57 74,00 92,57 74,00 92,57 74,00 7,75 dgi. 77 9) 25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 90,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,2 104,40 104,40 99,61 100,260 100,251 1040 102,75 95,85 103,1 107,85 108,5 97,5 90,75G 90,75G 9100,257 99,75G 104G 102,29T 92,55B 98,75 103,15 107,25 97,25 98,75G 100,25 94,75 102,86T 101 100,25G 97,7860 97,180 97,1 970 98,4 98,5 101,75 98,5 101,75 101,75 19,6 101,25 19,1 97,15 191,5 101,25 191,5 102,25 102,25 102,25 100,16 96,25 101,5 101,5 101,6 97 101,8 97,25 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 10 4,50 Cincarie 49 4 dg. 77 7,50 Ombarto H 71 4,50 dg. 77 4,50 dg. 77 4,50 dg. 69 7,50 dg. 77 6,75 dg. 80 7 dgl. 75 8,75 dg. 80 4,75 Papus 75 4, 96,75 101 100,25 101,50 102,4 94,50 96,76 101,17 99,7556 101,56 1037 94,8 100,8 99 97,786 96,558 90,5 97,90 95 90,16 87,766 91,35 105,756 105,3 98,35 105,25 101,25 105 4,75 dgl. 74 6 dgl. 77 8,25 dgl. 78 6 dgl. 78 6,56 dgl. 79 7,50 dgl. 89 7,55 dgl. 80 7,875 dgl. 80 9,50 dgl. 80 9,50 dgl. 80 9,50 dgl. 80 8 Banca Nec. 71 7 dgl. 77 7 dgl. 77 8,56 BNDE 77 4,75 dgl. 78 9,75 dgl. 80 7,25 Bonk Tokyo 83 7,25 Bonk Tokyo 83 7,25 Bonk Tokyo 83 7,25 dgl. 78 6 75 Boncleys Ov. 79 94,75G 94,568 91,50 79,4 85,1T 92 96,4 77,97,6 97,51 1000 100,80 1003 101,4 99,78 96,15 97,78 99,58 107,25 8 Daimi, Rs. Hold. 7( 8.25 Den Darabe 7 9.50 Destrict Par 69 8.875 E.D.F. 82 7 Eletrobres 77 6,75 dgl. 78 76 dgl. 79 8.25 E.F. Aqual. 78 9,78 Embart 67 1031 100 1000 101,85 931 79 74,75 90,75 104,50 "Vortags-Kurs talle Kursangaben ohne Ge-wehr für Übermittlungssichler! 100,71 90,58 97,9 961 90 99,25 7,50 dgl, 76 6,75 dgl, 77 7 inclonesien 78 7,50 incl. 8t, iron 78 7,75 dgl, 77 5 incl. 8K, Japan 78 AL 72 99.5T 103 75,5 99 231 102,77 95,5GC WELT-Aktionindex vom 4. 8.: 144,5 (144,3); WELT-Umsatzinden vom 4. 8.: 2777 (2456) 3.8 **Amsterdam** Tokio Zürich 3. B. Madrid Ausland 2. 8. 47,28 220 100 1514 272 112 196 197 100 198 424 232 425 580 111 270 778,0 Paris 1. 8. 44,76 222 104 278 880 112 534 109 200 459 627 233 614 11,13 584 627 11,13 584 757 117 275 775,4 Hrom Walker Rec. Hudson Bay Minling Husley Oil Imperial Oil Infond Nat. Gae Inco Inter City Gas Lid. Interprise. Pipoline Kerr Addison Moses Corps. Noranda Mines Noran Energy Res Noranda Mines Noran 44,50 71 44,75 64,125 29 14 45,75 37 39,576 26,125 14,50 11,50 38 16,25 16,625 11,626 28 22,23 32,378 44,75 71 44,50 44,50 44,50 43,25 39,125 84,75 117,75 120,755 45 26,376 14,50 11,50 11,55 11,75 128,175 11,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 11,35 1,25 11,35 12,55 11,35 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57 12,5 1.5 4.8. 5.8 3.6. **New York** 170 74,9 892 129,5 67 23,5 175 50,8 58,8 335,5 158 209,5 45,1 Banca de Ellipse Banco Central Banco Haga, Am. Banco Popular Banco de Urquif, Banco de Viscoy Croe Drogodos El Aguita Fornix Fornix Fornix Foca Galerias Prec, Hidroelectr., Esp Ibanchero S. E. A. T. Sevillana de E. 149.3 75.9 391.3 124.0 66 77.7 21.4 96 174.0 95.5 50.5 54.2 157 204.5 44.9 433 140,1 325 1990 1260 706 175,4 163,2 738 1060 65,4 256,8 122 177 171 128 259 139 24 175 438 140 330 2000 1266 713 181,5 169 139 1068 70 289,1 238,4 dgi. Nå. Sorik Lev Brown Bower Erown Bower Cho Geigy Porl. Riche Geigy Porl. Riche Hott Riche Sulme Jelmoll Londis Gyr Mövenpick Inh. Motor Columbus Nestle Inh. Motor Columbus Nestle Inh. Somdoz Rom. S 779 712 289 100 170 331 46 51 41 41 48 48,28 48,23 18 Alcon Alcono Alcono Am Cyanamyd Am Cyanamyd Am Cyanamyd Am A Potany Am Notany Bally Ba 54.25 118.875 121 9.875 57.875 43.375 38.875 71.25 14.125 113.50 134.57 135.50 25.425 27.875 95.25 65,124 77,25 58,375 6,625 77,15 10,875 187 52,50 10,75 12,50 10,75 12,50 10,75 12,50 10,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 13,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 Hongyweii Ham Harverier Int Paper Int Paper Int Paper Int Tol & fol Int North, Inc. Jam Wictror J F Morgen Ty Corp Utten Industries Lockhaod Corp Low's Corp, Low's Corp, Low's Corp, Low's Ham Low Ham Mc Domnott Mc Domnott Mc Domnott Day Meret & Corp Martil Lymen MgM (Firm) Minnasoto M Mobil Oli Mohaania National Gypsu National Stort NCR Nowmorn Nowmorn 60.5 41.78 25 48.5 84 49 64.75 38 54,375 71,28 755 1280 81.1 1795 47 771 345 175 705 22,500 21,2375 10,155 22,275 10,155 22,275 24,425 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 24,275 2 22,375 21,125 19,675 40,875 39,75 51,875 44,75 48 28,125 31,375 128,8 157,5 56,6 158,8 97,5 28,2 53,5 51,1 206,5 70,8 317,5 302,5 135,6 51,1 206,5 70,8 151.2 162.5 36.8 161.4 928.8 55.4 51.4 4.2 510.5 304.5 159.1 50.8 118 12.126 114.475 28.75 71.875 55.50 54.175 15.35 59 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.5 117,83 Xeros Zenith Rocio Dow Jenes Index Stend. & Poers 4.8. 3.8 44 15,875 16,50 78,875 30,675 96,25 28,50 51,25 24,75 120 58 Hongkong 222 4940 11170 22230 3150 2260 45 357400 5960 45300 1620 25960 67400 2790 2790 3500 1796 364 145500 13100 1845 1140 1710 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 218 4950 11500 17900 5115 2220 44 136000 5000 44750 1019 25950 845 48400 2795 248400 1790 3420 145000 13001 1840 13001 1840 1115 1115 11700 Bostogi Breda Corto Erbs Sreda Corto Erbs Centrole Flot Pot Flot Vz. Riselder A Generoli ITI Vz. hotce-menti Itolgos Lepetti St. Mogneti Mo Mediobonco Mondodori Montacdison Offvetti Vz. doj. 8z. Pirelli SpA Bresscentte RAS SIP Sirie Viscosis STET Mitgetelit von Merrill Lysch (Hbg.) 28,975 21,175 25,75 26 25,25 26,25 27,25 27,25 27,25 27,27 20,27 20,75 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 21,27 2 15,90 5,92 7,95 57,75 13,90 13,70 -5,27 London 131.6 Toronto Abitubi Paper Alcan Ahr. Bt. af Montreol Bt. af Nova Scotla Bell Canada Brunswick M. & Sm Caft. Imperial Bt. Caft. Pacific Ltd. Caft. Pacific Ltd. Caft. Pacific Ltd. Cane Caft. Interpr Cominco Caseca Res. Denison Miros Dome Partroleum Domitor Fotcontaridge Nich Gracet Lalaps Paper Goult Canada Guil Stream Res. 2 8, 11 Sydney 24,50 28,125 26,25 5,375 5,375 5,375 17,875 34,575 46,625 25,44 48,375 26 77 28 18,50 145 20,88 1,19 170 484 350 133 -400 161 107 273 569 460 97 10,06 225 34,88 113,4 112,7 1.62 2.70 3.13 1,55 2,65 295,0 led.: Scher, Kred 38,50 30,25 34,075 60,475 15,125 28,375 16,375 51,875 27,125 31,50 57,875 31,75 52,875 54,675 44,625 Wien 10,70 3,06 6,12 4,28 4,20 1,60 3,22 1,45 8,00 5,90 2,05 0,40 5,16 1,23 868,2 Arbed Brux, Lombert Cockerill Ovgree Ebell Gevoen Kreditbowic Pétrofina Soc. Gén. d. Belg. Sofina Solvay UCB 212 255 212 265 346 180 -155 232 214 1240 2545 155 2410 2370 6410 5880 1965 4970 2975 3865 1258 2330 153 2420 2370 6450 5840 1945 4960 2950 3905 Gösser-Brauerel Lönderbank Vz. Osterr. Brau: AG Pertmooser Reininghaus Schwechater Br. Semperit Steyr-Dalmier-P. Univernate Hochil Veltscher Magne 6,00 5,15 9,45 9,00 2,73 7,00 7,45 10,60 2,37 6,60 3,50 6.10 5.15 9.40 9.00 2.70 9.15 7.60 10.40 2.36 6.70 5.60 277,5 475 475 254,75 2740 261,5 149,5 611,5 989 360 277,75 495 254,75 2775 255,26 139,5 996 970 345

Optionshandel vom 4. 8.

Kaufaptionen: AEG 10-70/5,80, 10-75/3, 10-80/1, 1-75/6,50, 1-80/5,0 4-76/11, 4-75/9, Stemens 10-360/16,75, 1-382/40,75, 1-382/50,75, 1-370/17,40, 1-380/15,75, 1-400/7,50, Veba 10-170/15, 10-180/8, 1-170/21, 1-180/15, 1-190/8,30, 4-180/23, -200/10, BASF 10-145/13, 1-145/18.50, 1-155/13.40, 1-160-4-200-10, BASF 10-145/13, 1-145/18,50, 1-155/13,40, 1-160/1 840, 1-170/6, 4-150/20, 4-160/13,40, 4-170/3,60, 4-180/5,50, Bayer 10-136/19, 10-146/10, 10-160/43,0, 10-170/2, 1-150/ 13,50, 1-160/3,65, 1-170/4,60, 4-160/11, Hoechst 10-134,50/ 27,30, 10-144,50/17, 10-160/3,10, 1-150/26, 1-160/12,40, 1-170/ 6, VW 10-186/37, 10-180/33, 10-200/18, 10-210/12, 10-220/8,25, 1-170/48, 1-180/38, 1-210/32, 1-220/16, 1-230/11,15, 1-240/8,20, 1-250/3, 4-230/20, Preussog 1-280/15,60, Thyssen 10-70/4,20, 16-75/2, 4-75/9,40, Damier 10-620/26, 1-333,50/68, Deutsche Babcock 10-170/3, 1-180/13, Kali und Salz 10-170/20,20, Klo-ekher 10-40/4, 1-40/8, MAN 1-150/9,50 Conti 10-110/5, 16-120/3,80, 1-110/10, 1-127/5, 1-130/4, 4-110/14,60, 4-120/8, RWE 1-770/13: 1-190/6, Varta 1-200/5,60. Chrysler 10-75/ 8,90, 1-75/10, 1-90/9,40, Xerux 1-120/10,60, Philips 10-45/ 3,50, 1-45/5,60, 1-50/3,80, 4-50/6, Royal Dutch 1-120/15,40.

i-130/9,40, Eff 1-95/8,50, 4-36/8,90, 4-60/3,50, Norak Hydro 10-140/46, 1-170/30, 4-190/26, Verisagisophiquem AEC 10-70/3,40, 4-73/8, Stemens 10-350/4,90, 1-340/3,50, 1-350/3,50, Vebs 19-170/2, BASF 1-160/8, Bayer 1-150/2,40, Hoechst 10-160/3, Bhrw 10-380/3,20, 10-380/10, 1-370/7, 1-380/12, 1-380/18,90, 4-370/12, VW 10-20/4, 1-180/2, 1-380/13,20, 4-370/12, VW 10-20/4, 1-180/2, 1-380/13,20, BBC 10-210/7, 1-219/13,80, 4-210/17, Daimler 10-610/19,95, Degussa 10-380/3,65, GHE 10-169/10, Kloeckner 1-40/3,10, 4-45/7, Mercedes 10-340/15, Commerzbank 1-180/5,90, Hoesch 1-55/6,40, 4-55/7, Mannesmann 1-140/5, 1-150/10, 4-150/13,50, Schering 10-380/8, Chrysler 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerg 10-380/8, Chrysler 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerg 10-380/8, Chrysler 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerg 10-380/8, Chrysler 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerge 10-80/10, 4-150/13,40, Phischerge 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerge 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerge 10-80/7, Xeroz 1-120/8,40, Phischerge 10-80/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/10, 4-150/ Schering 10-350/6, Chrysler 10-80/7, Keroz 1-120/8,40, Philips 4-45/5, Norsk Hydro 10-180/5. 713 Optionen 37 350 (31 700) Aktion, davon 88 Verkaufs tionen. = 4 650 Aktien.

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 4. 8; Redaktionschinß 14.30 Um:

US-5 DM sir
1 Monat 9%-10% 5 -5% 4%-5
10%-11 5%-6 4%-1
10%-11 5%-6 4%-1
10%-11 6%-6% 4%-1
1-11% 6%-6% 4%-1
Compagnie Fir

In Frankfurt wurden am 4. August folgende Gold-nilnzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Verkauf 1898,10 1453,06 861,25 312,36 306,68 251,94 331,74 308,94 1316,70 Ankauf 1555,00 1238,00 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indisn)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 E Sovereign alt 1 E Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 20 deh ditunjeche Rand 533,00 254,00 249,00 191,00 256,00 251,00 2südafrikanische Rand 1115,00 1115,00 Krüger Rand, neu Außer Kurs ge 255,00 215,00 214,00 1035,00 209,00 110,00 480,00 113,00 324,90 273,60 272,46 1246,13 261,06 142,50 582,10 151,62 20Goldznark 20 schweiz, Franken "Vraneh 20 senweiz, Franken, Nenen 20 franz Franken, Napoléon\*
100 fistert. Kronen (Neuprägung)
20 fistert. Kronen (Neuprägung)
10 fistert. Kronen (Neuprägung)
4 fistert. Dukaten (Neuprägung)
15 stert. Dukaten (Neuprägung)
15 stert. Dukaten (Neuprägung)

) Verkauf laki. 14 % Mehrwertste

Goldmünzen

48.83 New York?
London!
London!
Dublin!
Montreal?
Montreal?
Amstend.
Zürich
Reitssel
Faris
Kopenh.
Oslo
Stockh.\*\*)
Mailand3 \*\*
Wien
Madrid\*\*)
Lissabon\*\*)
Tokio
Sekinhd
Sekinhd
Sekinhd
Suen.
Aiten\*) \*\*)
Frankf.
Sydney\*)
Johannesig.\*\* 2,6550 3,949 3,153 2,1542 89,220 123,440 4,961 33,156 27,740 23,825 1,687 14,212 1,759 14,212 1,759 14,630 2,8530 2,963 3,167 2,1622 89,540 123,540 15,001 33,318 1,002 14,252 1,252 1,252 1,263 44,653 2.51 3.90 2.11 2.11 38.50 4.83 32.75 35.90 33.75 36.90 34.14 1.05 44.00 -0.10 -0.10 -0.25 -2.25 2.26 2,6282 3,912 3,937 2,1355 89,335 128,545 32,375 27,525 35,545 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634

214

55,28

Devisen und Sorten

55,53

200,07

Devisen Das mit Spannung erwartets Auftreten von Präsident Volcker vor dem House Banking Subcommittee brachte am 4.8 etwas Beruhlgung in die Zins-Hysterie. Die Dollar-Zinssätze gaben um 4 Prozent nach und der Kurs des Dollar fiel nach der amtilchen Notiz von 2,8590 wobei die Bundesbank 30 Mio. Dollar verkaufte bis 2,6520 zurück. Sehr schwach notierte das Britische Pfund, das einen Rückgang von 1,17 Prozent auf 3,956 hinnehmen mußte, nachdem die Befürchtungen, daß es zu einer neuen Öfferise durch eine Sperrung der Straße von Hormuz kommen könnte, wieder verbiaßten. Die schweizer Nationalbank bestätigte direkte Interventionen zu Gunsten der D-Mark, der Kurstückgang des Franken um 4,4 Promill auf 123,54 ist unter diesem Aspekt zu sehen. Minnstoorekturen wiesen auch die meisten anderen amtlich notierten Währungen zuf. U-Dollar in. Amsterdam 2,9735; Brüssel St,285; Paris 8,0010; Mailand 1373,05; Wien 1889,10; Zörich 2,1522; Ir. Pfund/DM 3,160; Pfund/Dollar 1,4878.

132.9

132,20

Ostmarkkurs am 4. 8. (je 100 Merk Ost) – Berlin: Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,00; Verkauf 23,00 DM West.

Devisenterminmarkt

Abgeschwächte Dollar-Zinsen auf Euromarkt führten am 4. August zu deutlich verringsruen Dollar-Termin-Abschlägen gegen D-Mark.

Dollar/DM 1 Monat 3 Monate 6 Monate
Dollar/DM 1,14/1,04 3,31/3,21 8,50/6,30
Pfund/Dollar 0,08 / 0,10 0,19 / 0,23 0,33 / 0,38
Pfund/DM 2,00/0,60 5,00/2,60 9,10/7,70
FF/DM 38/22 38/82 185/169 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM

5,08

475.7

Geldmarktsätze

Geldmarksitze im Handel unter Banken am 4. 8.:
Tagesgeld 5,0-5,05 Prozent: Monatageld 5,35-5,45 Prozent: Dreimonatageld 5,55-5,55 Prozent.
Privatdisknatalize am 4. 8.: 10 bis 29 Tage 3,55G/

3.40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G/3,40 B Prozent.
Diskontants der Eundesbank am 4. 8.: 4 Prozent.
Lomberdsatz 5 Prozent. Lombardsatz 3 Prozent. Bundeschatzbriefe (Zinslauf vom 20. Juli 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die jeweilige Besitzdauer): Ausgabe 1983/10 (Typ A) 4,25 (4,25)—8,50 (5,35)—2,3 (6,25)—9,00 (6,87)—9,25 (7,27)—9,75 (7,31) Ausgabe 1983/10 (Typ B) 4,25 (4,25)—5,50 (5,37)—8,25 (6,32)—9,00 (6,98)—9,25 (7,43)—9,75 (7,22)—9,75 (7,30) Phantierungschitzbriege (Renditen in Prozent): 1 Jahr 3,92 2 Jahr 7,99. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 8,00, Kurs 100,00, Rendite 8,00.



# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

15,00 15,00 14,75 12,75

610,00

149,50

**802,50** 

470,00

143,00

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greiff um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen totsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

2.1.

- 大学の

-

particular of the control of the con

**B**ydner

Section 2 in the section of the sect

. 6.30

And the second

342,00 346,25 356,59 1, 8, 111,30 113,70 118,50

Benu**S**mittel

234.05 238.25 348.00 2. L. 107.00 115.00

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

Priifen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.

3, 1, 670,00 640,00

- Fragen Sie (hre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder zie-hen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenios beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt werden.

| über Abmahnungen an folgende Anschrift Name:                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |
| Postfoch 20 06 47, 5300 Bonn 2<br>Bitte senden Sie mir die Informationen |

106 060

802,30 820,80 842,15 884,15

3, 8, 202,40

20,76

108 050

Zink (£1) Kasso 3 Mosate.....

Zien (£/t) Kesse . 3 alombe ....... Quecksliber

18,25 (S/T-Brit.)....

515,50-516,50 531,00-531,50

200-200

72-74



Zlinich mittags Paris (F71-kg-Barnen) mittags

Loodon tr. Marks .

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

MOTORSPORT / Streit im deutschen ATS-Team ausgerechnet vor dem Rennen auf dem Hockenheim-Ring Die deutschsprachigen Kurzwellenprogramme im Ausland (1): Afrika

### Teamchef Günter Schmid übt herbe Kritik an Winkelhock: Mit Piquet oder Lauda viel besser

Ausgerechnet vor dem Preis von

Deutschland wird hier ein Konflikt

zwischen Rennstallbesitzer und

Fahrer deutlich, der schon lange

schwelt. Winkelhock, mit der Hoff-

nung gestartet, in dieser Saison mindestens zehn WM-Punkte zu

gewinnen, ist im Training stets einer der Besten, scheidet in den

Rennen aber aus oder belegt Plät-

ze, für die es keine Punkte mehr

gibt. Günter Schmid wird offen-

sichtlich immer nervöser - und deutlicher in seiner Absicht, Win-

In der August-Ausgabe der Illu-

strierten "Sport" war das alles, was

jetzt geschieht, schon zwischen

den Zeilen zu lesen. Schmid beton-

te immer wieder, ein gutes Auto zu besitzen ("Bei Tests sind wir die

Schnellsten"), weist auch auf die

gute Zusammenarbeit mit Winkel-

hock hin ("Ich sage ja nicht, daß er

schlecht ist, aber es gibt Bessere"),

um dann aber deutlich zu werden:

ist Deutscher. Doch wie Schmid über seine Landsleute im Cockpit

seiner BMW-Turbo-Wagen denkt,

zeigen seine Worte über das "ver-dammt rauhe und teure" Formel-1-

Geschäft: "Es ist doch problema-

tisch für uns, einen deutschen Fah-rer zu haben. Der steht doch bei

der Presse immer unter Natur-

schutz. Selbst wenn der Fahrer ei-

nen Fehler macht, ist es immer das

Auto. Und wenn der Wagen gut

geht, ist immer der Fahrer in einer

phantastischen Form. Egal, wie es

läuft, ATS kommt nie so richtig dabei heraus. Der Manfred Winkel-

hock hat in Detroit den Wagen in

Auch der Gießener Stefan Bellof

"Er macht einige Fehler."

kelhock abzuschieben.

Der hoffnungsvolle Dreiklang, um den herum deutsche Zukunftsmusik in der Formel 1 komponiert wurde, verkümmert ausgerechnet zur Dissonanz vor dem Ereignis, das hierzulande Höhepunkt der motorsportlichen Symphonie wer-den sollte: Deutsches Team, deutscher Fahrer, deutscher Motor vor dem Großen Preis von Deutschland am Sonntag auf dem Hockenheimring (Start 14.30 Uhr) scheint diese Einheit zum Muster ohne Wert zu werden. Manfred Winkelhock (30), das ist jetzt schon abzusehen, wird in der nächsten Saison nicht mehr im ATS-Team des Bad Dürkheimer Unterneh-mers Günter Schmid (51) mit ei-nem Münchner BMW-Turbo-Motor uber die Formel-1-Pisten der Welt

Bei der traditionellen Formel-1 Party in der Frankfurter Nobel-Discothek "Dorian Gray" ver-schlug es Winkelhock am Mittwochabend zwischen Champagner und Playmates die Sprache. Er hat-te erfahren, daß Günter Schmid hinter seinem Rücken mit einem anderen Fahrer verhandelt hatte: Stefan Bellof, ein Star der Formel 2 im Maurer-Team und Werksfahrer bei Porsche, sollte für ATS schon beim Großen Preis der Niederlande am 28. August in Zandvoort starten. Bellof lehnte ab und ließ über seinen Manager mitteilen. "daß es nicht gut sein kann, unter den gegenwärtigen Umständen el-nem deutschen Fahrer in den Rükken zu fallen und sich als Druckmittel gegen Manfred Winkelhock verwenden zu lassen"

NACHRICHTEN

Bern (sid) - Nur einen Tag nach

Thomas Wessinghage (Köln) ver-

besserte der Schweizer Pierre Dele-

ze in Bern die europäische Jahres-

bestzeit über 2000 Meter. In 4:56.51

war Deleze um mehr als vier Sekun-

den schneller als Wessinghage

Moskau (sid) - Weltmeister und

Olympiasieger Wladimir Salnikow

(UdSSR) sorgte bei der Sommer-spartaklade in Moskau für das her-

ausragende Ergebnis bei den Schwimm-Wettbewerben. Über

Schwimm-Wettbewerben. Über 400-m-Freistil siegte er in 3:52,84

São Paulo (sid) - Titelverteidiger

USA qualifizierte sich durch einen

82:66-Erfolg über Südkorea für das Finale der Basketball-Weltmeister-

schaft der Damen in São Paulo. Gegner ist die UdSSR.

Neuguen (dpa) - Auf der ersten

herrschen die fünf gestarteten Audi-Quattros das Feld. Nach den 1200

Kilometern von Buenos Aires nach

Neuquen belegen sie die ersten fünf

Plätze. Als bestes Audi-Team ste-

hen beim siebten Lauf zur Marken-

Weltmeisterschaft die beiden Schweden Stig Blomquist und

Weltrekord im Schwimmen

Carey (USA) verbesserte in Clovis (Kalifornien) bei den US-Landes-melsterschaften der Schwimmer

über 200 m Rücken den zweitälte

sten Weltrekord, Bereits im Vorlauf

unterbot Carey die Bestzeit seines

Landsmannes John Naber von den

Olympischen Spielen 1976 in Mont-

real um 26 Hundertstelsekunden auf 1:58,93 Minuten, Das Finale ge-wann Carey in 1:59,27 Minuten.

Clovis (dpa) - Weltmeister Rick

Biörn Cederberg an der Spitze.

**USA** erreichte Finale

Audis dominieren

Deleze mit Bestzeit

Salnikow in Form

FUNFKAMPF

### Bellmann nur Fechter?

dpa, Warendorf Den Grundstock für eine Medaille bei den Weltmeisterschaften der Modernen Fünfkämpfer hatte Achim Bellmann in der ersten Disziplin, dem Reiten, gelegt. Ohne Fehler kam der Warendorfer über den Parcours und erhielt dafür die Idealpunktzahl von 1100. Doch gerade zu der Zeit, wo Bellmann bis-her Unerreichtes vollbringen könnte, gibt er seinen geplanten Fahnenwechsel bekannt. Vor dem Beginn seiner Paradedisziplin, dem Degenfechten, kündigte er das Ende seiner Karriere als Moderner Fünskämpfer an: "Nach den Olympischen Spielen in Los Angeles werde ich mich ganz auf das Fechten spezialisieren.

Sein langfristiges Ziel in dieser Sportart ist die Nationalmannschaft. Für den Fecht-Bundestrainer Emil Beck ist Achim Bellmann kein Unbekannter. 1977 stand er schon einmal im Aufgebot für die Junioren-Weltmeisterschaften. Vor drei Jahren belegte Bellmann bei den deutschen Melsterschaften mit dem Degen den sechsten Platz.

Für Fünfkampf-Trainer Rudi Trost, der die deutsche Mannschaft in Warendorf beim Fechten be-treut, hat Bellmann mit seinem derzeitigen Stil aber wenig Chancen. "Bei den Spezialisten wird nicht nur auf einen Treffer gefochten. Wenn er da mithalten will, muß er seinen Stil umstellen", begründet Trost seine Zweifel.

Um an seiner Technik zu feilen. hat Bellmann einen hervorragenden Trainingspartner. Elmar Bor-mann, letzte Woche in Wien zum Degen-Weltmeister gekürt, ist ein guter Freund und sportlich das Vorbild von Bellmann. Doch erst einmal fordert ihn die Weltmeisterschaft. Wenn Bellmann heute bei seiner schwächsten Disziplin, dem Schwimmen, nicht allzuviel Punkte verliert, ist ihm eine Medaille durchaus zuzutrauen . . .

die Leitplanken geknallt. Das war sein Fehler. Aber gelesen habe ich überall: ATS hat das Rennen wieder nicht beendet. Das ist beispielsweise auch der Grund, weshalb Ferrari keine italienischen Fahrer beschäftigt, da sind die Verhältnisse ähnlich.

Schmid verteidigt vehement sein Auto – was wieder zur eher offenen als versteckten Kritik an Winkelhock führt: "Als wir einmal mit Lammers (ein Holländer, die Red.) in Long Beach im Training Vierter waren, kam der Fittipaldi zu mir und sagte: Kannst du dir vorstellen, was wäre, wenn jetzt ein Spitzenfahrer drinsäße. Und auch sonst kam ab und zu schon mal ein Fahrer und sagte: Ach, wenn du dem hinterherfährst und siehst, wieviel Blödsinn der auf der Rennstrecke macht - und trotzdem seid ihr so schnell. Ich meine, daß der ATS schon ein bißchen weiter vorne sein könnte, wenn ein Nelson Piquet oder ein Niki Lauda drinsitzen würde."

Dabei geht Schmid nicht so welt, völlig auf deutsche Fahrer verzichten zu wollen. Sein erstes Ziel ist es, vielleicht noch in dieser Saison zwei Wagen einzusetzen. Nur der zweite Fahrer dürfe dann auf keinen Fall ein Deutscher sein. Die Begründung des Unternehmers, der sein Geld hauptsächlich mit dem Bau von Felgen (Europas größter Hersteller) verdient, klingt sportlich plausibel. Der zweite Fahrer (wie immer er heißen mag) soll den ersten Mann im Team (wie immer er heißen mag, in der nächsten Saison aber kaum noch Winkelhock) unter Druck setzen und

STAND PUNKT

Na bitte, wer sagt's denn? Steine wollte der VfL Gummersbach seinem einstigen Starspieler sowie-

so nicht in den Weg legen. Sepp

Wunderlich kann selbstverständ-

lich mit dem Einverständnis der

Gummersbacher zum FC Barcelo-

na wechseln. Ein Gespräch beider Vereine in Frankfurt brachte die

Handballwelt zwischen Deutsch-

land und Spanien wieder in Ord-

nung. Betrachtet man im nachhinein

diese Auflösung der Querelen, so gelangt man zu der Überzeugung, daß lediglich der Dolmetscher der

Gummersbacher seinen Urlaub zur

falschen Zeit genommen haben muß. Es ging doch nur um eine Entschädigung für den verlorenen

Dennoch haben die Verständi-

Die finanzielle Seite des teuer-

gungsschwierigkeiten noch ein paar unangenehme Folgen.

sten Handbell-Transfers überhaupt.

mag jetzt stimmen, aber die Termi-

ne geraten in Gefahr. Der Deutsche

Handball-Bund (DHB) muß näm-

lich noch seine Zustimmung ge-

ben, und zwar bis zum 15. August.

Dann läuft die Meldefrist für die Europapokal-Wettbewerbe ab.

Und da wollen die Spanier Wun-

derlich natürlich dabei haben. Des-

halb ist nun der DHB gefordert. Wie er auch entscheidet, er ist der

Verlierer in diesem Wechselspiel. Konnte der DHB die Freigabever-

weigerung schon nicht begründen, so gibt es zu der voraussichtlichen Genehmigung wohl auch keinen Kommentar. Wie soll auch ein Ver-

band seine Entscheidung verteidi-gen, deren Grundlagen gar nicht in

Der scheinheilige Amateur-Verband muß bei profinäßigen Trans-

aktionen halt auffallen. Wenn das

Ganze dann noch unnötig in die

Länge gezogen wird, ist auch der

Schaden um so größer. ULRICH SCHMIDLA

den Satzungen stehen.

Wunderlich,

wunderlich

ihm den Weg zu Ausflüchten nach eigenen Fehlern versperren. Schmid sagt: "Ein einzelner Fahrer kann immer sagen, das Auto läuft nicht. Im letzten Jahr war Herr Salazar fünfmal schneller als der Herr Winkelhock. Im gleichen Auto, am gleichen Tag - fünfmal. Und der Salazar ist nicht gerade ein Weltklassefahrer. Also konnte keiner sagen, das Auto ist schlecht."

Die Nervosität des Chefs von ATS hat ihre Ursache darin, das Aufwand und Nutzen (Werbung) nicht im rechten Verhältnis stehen. Es heißt, Schmid stecke pro Saison zehn Millionen Mark in seinen Rennstall. Er bestreitet die Summe, gibt aber ein Beispiel von dem was er aufwenden muß: ATS beschäftigt 30 Leute in England. Ein Motor kostet 135 000 Mark. ATS besitzt acht. Mindestens 20 Motorüberholungen sind notwendig, die letzte hat 48 000 Mark gekostet. Für etwa 500 000 Mark sei eine neues, für Turbo-Motoren entwickeltes Getriebe, erstellt worden (Schmid: "Das beste in der Formel 1. Wenn wir nicht aufpassen, schleichen alle Teams um unsere Box rum, wenn wir das Getriebe aufmachen"). Allein die Motoren und ihre Überholung kosten also schon zwei Millionen Mark...

Deutsches Team, deutscher Fahrer, deutscher Motor – beim Gro-Ben Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring wird sich am Sonntag zumindest die Zukunft von Manfred Winkelhock entscheiden. Winkelhock sagt: "Ja, ich ste-he unter Druck. Ich ärgere mich doch selbst, daß wir noch keinen WM-Punkt gewonnen haben."

FUSSBALL

### Streit um TV-Honorare

Schon heute beginnt die Fuß-ball-Saison 1983/84 mit zwei Spie-len der Zweiten Liga (Schalke 04 – Charlottenburg und Solingen -Fortuna Köln). Aber noch immer haben sich Deutscher Fußball-Bund (DFB) und die beiden Fernsehanstalten nicht über einen neu-en Vertrag über die Höhe der Über-tragungs-Honorare geeinigt. Heute findet die siebte Verhandlungsrunde zwischen dem Liga-Ausschuß, der die Interessen der 38 Profi-Vereine vertritt, sowie ARD und ZDF statt. Günter Netzer, Manager des Deutschen Meisters Hamburger SV, drohte gestern: "Ich bin für eine dunkle Mattscheibe, wenn

Gerhard Mayer-Vorfelder, Präsi-

Der Liga-Ausschuß liegt in seiner Forderung unter der von Mayer-Vorfelder, verlangt aber immer noch acht Millionen Mark. Diese Summe läge um mehr als zehn Prozent über den Fernseh-Zahlungen der letzten Saison. Da zahlten ARD und ZDF 7,22 Millionen Mark, jeder der 38 Profi-Klubs er-hielt rund 190 000 Mark pauschal dafür, daß von seinen Spielen im Fernsehen berichtet durfte.

In den letzten Jahren betrugen die Steigerungsraten 4,3 Prozent (1981/82) und 6,3 Prozent (1982/83). Mönchengladbachs Präsident Hel mut Beyer, der zu den Verhandlungsführern gehört: "Ich gehe da-von aus, daß beide Seiten eine

sich nichts ändert.

dent des VfB Stuttgart und Kultusminister von Baden-Württemberg, fordert eine Verdreifschung des Honorars für die Spitzenklubs, de-ren Spiele am häufigsten auf dem Bildschirm zu sehen sind. Er sagt: "Ich halte es für einen Witz, wenn wir für die Übertragungsrechte einer Saison nur 200 000 Mark bekommen. Das macht nicht einmal 1000 Zuschauer pro Spiel aus. Wir dürfen uns nicht zu billig verkau-

# Ein Bokmakierie pfeift das Magazin ein

Mit welchem Ereignis im Leben des Propheten Mohammed beginnt im Jahre 622 der islamische Kalender?" – "Wie heißt der Baum, von dem die Schwarzen behaupten, der Teufel habe ihn gepilanzt?" Wer die Antwort auf diese Fra-

gen weiß und sie an Postfach 566 in Kairo bzw. 4559 in Johannesburg schickt, dem bringt der Briefträger nach einigen Wochen ein Souvenir aus Agypten oder Südafrika ins Haus – vorausgesetzt, Fortuna spielt mit. Mit Quizprogrammen werben der ägyptische und der südafrikanische Rundfunk um deutsche Hörer. Beide Sender strahlen täglich ein einstündiges Programm in deutscher Sprache aus. Was da auf kurzen Wellen vom afrikanischen Kontinent zu uns herüberplätschert, ist nicht nur zumeist gut hörbar – es kann sich auch hören lassen.

Die Ägypter betreiben schon ein Vierteljahrhundert lang Freundschaftspflege mit Deutschland über den Äther. 1958 fiel der Startschuß für das deutschsprachige Programm. Als Nasser am Nil re-gierte, meldete sich Radio Kairo als Rundfunk der Vereinigten Arabi-schen Republik (VAR). An jene Zeit erinnert auch der Revolutionsmarsch, mit dem Radio Kairo seine Nachrichtensendung beginnt. Und am Programmschema hat sich seitdem wenig geändert: Nachrichten und Kommeniar werden umrahmt von Hörerpost und Wunschsen-dungen, Plaudereien über Kunst und Kultur in Ägypten, touristi-schen Streifzügen sowie Beiträgen für Briefmarkensammler und Ra-dioamateure. Im Fastenmonat Ramadan kommen Sondersendungen hinzu, in denen Radio Kairo seine Hörer mit Verhaltensmaßregeln für Moslems in der Fastenzeit vertraut macht. Das alles wird von einer Damenriege charmant mode-riert und mit einem orientalischen Musikteppich unterlegt. Westliche Ohren benötigen eine Eingewöh-nungsphase für Radio Kairo...

Politisch steuert man einen gemäßigten Kurs. Radio Kairo wendet sich einerseits gegen "extremi-stische Araber", läßt aber zugleich keinen Zweifel daran, daß aus ägyptischer Perspektive Israel die Hauptschuld an der gefährlichen Zuspitzung der Lage im Nahen Osten trägt. Die Zeiten sind vorbei, da Radio Kairo als "Stimme der Araber sprechen konnte. Heute geht es in erster Linie um Sympa-thiewerbung für Ägypten. Wenn Radio Kairo in der Gunst deut-scher Kurzwellenhörer auch nie eine Spitzenposition erreichte, so verfügt der Sender doch über

RADIO KAIRO: 21.00-22.00 Uhr, 9865 kHz (31-m-Band) RADIO RSA: 19.00-29.00 Uhr, 15 185 kHz (19-m-Band) und 21 535 kHz (15-m-Band)

einen festen Hörerstamm in Deutschland Die treuesten Freunde des ägyptischen Rundfunks sind übrigens in der DDR zu Hau-se: in Blankenburg am Harz.

Wirkt bei Radio Kairo alles etwas hausbacken, so kommt Radio RSA aus Johannesburg wie ein Löwe im Ather daher. Eingepfiffen wird das deutsche Programm allerdings von einem südafrikanischen Vogel, dem Bokmakierie. Kaum ist der letzte Ton des Zeitzeichens verklungen, geht's Schlag auf Schlag: Nachrichten, Kommentar, Historischer Kalender, Afrika-Spiegel, Panorama RSA – eine geballte Information prasselt auf den Hörer berab. Der Bogen spannt sich vom Krieg in Tschad über die jüngsten Beschlüsse der internationalen Organisation für Heuschreckenkontrolle bis hin zur Temperatur auf dem Jan-Smuts-Flughafen in Johannesburg und der Goldpreisno-tierung in London und Hongkong. Radio RSA, das über 80 Prozent seiner Sendungen für den afrikanischen Kontinent ausstrahlt, prä-

sentiert Afrika total - einschließlich des dazugehörigen Löwengebrülls aus dem Krüger-National-park. Radio-RSA-Reporter sind mit dem Mikrophon dabei, wenn mit Hubschraubern Jagd auf Elefanten gemacht wird, oder wenn Tierfreunde sich um die Rettung eines Nashorns bemühen.

Was die innenpolitische Situation in Südafrika betrifft, so verschweigt Radio RSA nicht, daß es "Gebannte" gibt im Lande. Das Thema Apartheid ist kein zentrales Thema, um so mehr der Kampf gegen den Terrorismus im südli-chen Afrika. Terrorismus, das ist für Radio RSA gleichbedeutend mit den Kürzeln ANC und Swapo. In puncto Terrorismus versteht man keinen Spaß.

Service wird großgeschrieben bei Radio RSA: montags kann man Afrikaans lernen, dienstags südafrikanisch kochen. Dreimal pro Woche blättert man in Hörerbriefen, ebensooft läßt man den "Kurzwellenreiter" für Radioamateure über den Sender galoppieren. Am Sonntag wird das Programm mit einem "edlen Tropfen" vom Kap angereichert, bevor die Funkreise durch Südafrika beginnt. Anschließend dann: Namibia-Nachrichten im "Brief aus Windhuk". Spaßvögel unterhält man mit "Burenmu-

Radio RSA, das ist eine Prise RTL mit einem Hauch von Wildnis und Abenteuer - verbunden mit Politik, wie Pretoria sie sieht. Die bunte Mischung kommt an. Falls sie mal aus technischen Gründen nicht ankommen sollte, wechselt Radio RSA flugs Frequenzen, Sendezeit oder zur Not auch beides. Die Südafrikaner sind da flexibel ganz im Gegensatz zu den Nigerianern. Lagos ist der Dritte im Bunde der deutschsprachigen Afrika-Sender, zumindest laut Sendeplan. Im Ather indessen zeichnet sich die Stimme Nigerias" vor allem durch eins aus: Unhörbarkeit HENNING von LÖWIS

### KRITIK

### Dramaturgisch schlabberig

Hat ein Tournee-Theater Schau-spieler wie Karin Baal, Sabina Trooger und Volker Eckstein unter Vertrag, so braucht es nur noch ein Stück, in dem eine quietschende ältere Schlampe, eine kesse Biene und einer jener jungen Männer vor-kommen, die man "Softies" nennt. So kamen Theater- und Fernsehzuschauer noch einmal an das verges-sene Schauspiel "Bitterer Henig" von Shelagh Delaney (ARD), die, als sie es 1956 schrieb, gerade 17 war. Bei uns hat man nie wieder von ihr

Das ist wohl kein Zufall. Denn was damals als ganz neuer Ton in der Dramstik-Lendschaft empfunden

wurde und deshalb von London aus überall gespielt wurde, hat, well dramaturgisch allzu locker und schlabberig gefügt, die Jahre nicht überlebt. Die Zuckerhaut über aussichtslosem Elend, die Betrachtung des Lebens mit einem lachenden und einem weinenden Auge waren vergängliche Reize.

Zudem will diese Ambivalenz be-hutsam ausbalanciert sein, und da-zu braucht, auch ein so begabter Regisseur wie Herbert Kreppel große Darsteller. Daß jeder im Grunde sich selber spielt – wobei auffällt, daß Karin Baal seit Jahren von einer schnell langweilenden Sprechmeiodie nicht herunterkommt –, damit ist es nicht getan. Dann verfliegt der umor an der Sache. Und um den bitteren Nachgeschmack allein

KATHRIN BERGMANN

Im Museum beendet "Mash", eine der längsten und erfolgreich. sten amerikanischen Fernsehserien, ihr Dasein. Das Museum für amerikanische Geschichte in Washington zeigt seit einer Wo-che eine Auswahl aus Dekoration, Kostümen und Requisiten des satirisch-sentimentalen TV-Dauerbrenners, der auf der Grundlage des gleichnamigen Spielfilms über den Koreakrieg entstand. Alan Alda, einer der Hauptdarsteller des Spektakels, erklärte bei der Einweihung der Mash"-Schau im Museum, es haoe dem Team in letzter Zeit an Ideen gefehlt, und es sei gut, daß die Serie nun nach eif Jahre dauerndem Erfolg abgeschlos wurde.



### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 houte 10.03 Peter Alexander Das süße Leben des Grafen Rob 11.55 Das Volk der Nuer verliert die

ARD-Ferienprogramm für Kinder 15.30 Unsere kleine Form Mary (2) 14.15 Tageschau 14.20 Die Feuerbombenmensche

16.28 Die Feuerbeitbeitmeschen
Ein Film aus Hiroshima
"Hlibakushas" – Feuerbombenmenschen – nermt der Japaner jene Mitbürger, die von der Nuklearstrahlung der Bomben in Hiroshima und Nagasaki getroffen
wurden. Die meisten Opfer starben unmittelibar nach dem Abwurf
der Bombe oder wenige Jahre
später. Aber mehr als 300 000 "Hibakushas" sollen nach leben.

17.18 Schluchterfiltzer (1)
Die Moped-Cowbays aus Niederbayern

bayern Dreitelliger Spielfilm von Rüdiger

Dreiteng... NOchtern 17.86 Tagesschau dazw. Regionalprogramme dazw. Regionalprogramme

28.00 Tagesschap 28.15 Das letzte Wort hat Tilby Amerik. Spielfilm, 1973 nach einem Roman von John Steinbeck Roman von John Steinbeck
Mit Henry Fonda, Maureen O'Hora, Clint Howard u. a.
Regie: Robert Trotten
Jack Tilby führt auf seiner kleinen
Ranch im kalifornischen SalinasTal einen harten Existenzkampt.
Sein zwölfjähriger Sohn Jody fühlt
sich von ihrn überfordert und reagiert erbittert.

giert erbittert. 21.45 Messchen und Stroßes Der Weg des Ungehorsams Bericht von Wilhelm Bittori 22.50 Tagestheimen mit Bericht aus Borsi

25.00 Die Sportschau Moderner Fünfkampf: WM in Warendorf

25.25 Hages Wiederholung der éteiligen Krimi-Der große Coup (1)

Hoimat 12,16 Kennzeichen D

15.17 houte 15.26 Captain Fetere
Der Kampf um die Gravium-Minen
Z. Die Unterwosserfalle
13.46 Papa and ich
Amerikanischer Jugendfilm (1979)
Über einen patienten Großvoter
16.26 Ferienkolender
16.50 Der Wasschfilm (8)
Der roserote Ponther
17.15 Esem is Form
17.30 heute / Aus den Ländern
17.45 Tele-Blastierte
Zu Gast: Peter Wyoming Bender
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.25 Western von gestern

18.25 Western von gestern Jesse James reitet wieder (2) 19.00 houte 19.30 avalands journal

s designationals of the series of the series

Nepai – Rettungsaktionen ( Wald 28.15 Geffährliche Erbeckaft Man silrbt nur zweimal 21.31 Jagdzzesen in Hollywood mit Tom und Jerry 22.00 keute-journal 22.25 Aspekte Wer Relegiolo der Weckel Vier Belspiele der Wechselbezie-

hung zwischen "Kunst und Tech-nik": nik": Welte-Mignon, der "mechanische Planist", rettete alte Klavierein-spielungen / Die Bugattis – die le-gendöre Familie von Künstlern und Autokonstrukteuren / Die Col-lagen-Künstler Robert Michel und Ella Bergmann / Marc van den

Eila sergmann / Marc van den Broek, ein Objektekûnstier Moderation: Dieter Schwarzenau 22.55 Das Mädchen am Ende der Straße Franz-konad. Spielfilm, 1976 Mit Jodie Foster v. a. Regie: Nicolas Gessner



Szene mit Hans Kolimannsberger und Eva Mattes aus dem droitailiges Spielfilm "Schluchten flitzer", 17.05 im Ersten Programm FOTO: KINDERMANN III.

WIDS 18.00 Die Leute vom De 8. Brot und Macht 18.30 Achterbahn (5) Aktuelles Ferienm

Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

NORD/HESSEN 18.90 Achterbake (5) 18.33 Sangs and Geec Paulie (4) Indianer

19.08 Götter und Helden der Antike (5) Sisyphos und Korinth 19.18 Frauengeschichten Petra Kelly

WEST/NORD/HESSEN

28.90 Tageseches 20.15 Budis Tagesshow (1) Höhepunkte aus den Sendungen von 1732 21.09 Nociricht vom Stamme der Mandan-Indianer Mandan-Indianer Reise in des innere Nordan

Auf den Spuren des Prinzen Moxi-milian zu Wied. Neues aus dem Schaugeschäft 22.50 Sie bases Schitte Film von Wolf Hart über den Altag

25.49 Letzte Nachrickten Nur für West 25.45 Rockpolast Loreley-Festival 1982 Nur für Nord und Hessen 25.45 Dallas

Liebe und Ehe

SCOWEST

15.00 Der Stotz der 3. Komponie
Dt. Spleifilm, 1931
Regie: Fred Sauer
18.30 Aerobic-Dance (2)
Nur für Baden-Württemberg
19.00 Die Allenden Württemberg
Nur für Rheinland-Pfalz
19.00 Abendechau Blick ins Land
Nur für das Saarland
19.00 Gemeinschaftsprogramm

Gemeinschaftsprogramm Südwest 3 19:26 Nachrichten und Moderation 19:30 Fermei Eine 20:15 Wissenschaft und Fernebung

4. Die Wiege der Menschheit 21.98 Kleines Musik-Keiteg 4. Joseph Haydn 21.48 Nach Ladenschluß

22.55 Dallas für Nachzügler

BAYERN 18.45 Rundschoo 19.00 Vorfrühling in Tibet 19.45 Bayers-Report 20.15 Orlestexpres

1. Maria (Fornsehfilm in sechs Teilen)
21.15 Derch die Schlechten des Gr
22.00 Rendschau

22.15 Sport heute 22.15 Sport heute 22.80 Z. E. N. 22.35 Mana, bist de Klassel Engl. Spielfilm, 1972 90.15 Rundocker

### TENNIS / Das Comeback eines ehemaligen Meisters in Braunschweig MODERNER FÜNFKAMPF

27. WM in Warendorf, 1. Disziplin, Reiten, Einzelwertung: 1. Minder (Schweiz) 0 Fehlerpunkte/1:14,2 Mm./ 1100. 3. Dziamba (Kanada) 0/1:19.4-1100, 4. Steinmann (Schweiz) 0/1:24.7/ 1100, 5. Mubarak (Bahrein) 0/1:28.5/ 1100, 6. Nuturak (Baltein) 07.1:28,37 1100, 6. Phelps (England) 07.1:28,87100, 7. Bellmann (Deutschland) 07.1:31,17 1100, 8. Batikov (Buigarien) 07.1:33,17 1100, ...39 Sandow 607.1:35,071040, ...50. Mette (boide Deutschland) 120/ 1:26,2.980. — Mannschaftswertung: 1. Schweiz 3270 Punkte, 2. CSSR 3240, 3. Frankreich und Mexiko je 3210, 5. USA 3180, 6 Schweden 3170, 7. Australien 3140, 8. England 3130, 9. Deutschland 3120, 10. Ungarn 3090.

TEMNIS schaften in Braunschweig. Viertelfinale, Herren-Einzel: Gehring (Berlin) -Beutel (Hannover) 4:6, 5:7, 6:1, 7:6, 6:3, Eberhard (Berlin) - Westphal (Neuss) 6/3, 6:2, 6:4. - Damen-Einzel: Kohde (Saarbrücken) - Schropp (Heidelberg) 6:3, 6:0, Dries (Dusseldorf) - Wieser (Wolfsburg) 6:4, 7:5, Keppeler (Augsburg) - Lütten (Hamburg) 7:5, 6:2, Pfaff (Frankfurt) - Voaßen (Weiden)

FUSSBALL Freundschaftsspiele: Hilders -Nurnberg 0:5, Gutersloh - Bielefeld 1:0. Klein-Welzheim - Offenbach 2:7, Oberhausen - Düsseldorf 3:2 Uerdin gen – Bohemians Prag 0:0, Waregem/ Belgien – Leverkusen 0:0, Hannover 96

- Hamburg 2:2. EISHOCKEY Freundschaftsspiel: Duisburg - Koln

gewinnzahlen Mittwochslotto: 6, 9, 25, 27, 32, 35, 36, Zusatzzahl: 26. – Spiel 77: 6 9 0 7 0 4 2, (Ohne Gewahr) GEWINNQUOTEN Mittwochslotto "7 aus 38": Klasse 1: 684 855.60, 2: 52 681,20, 3: 4505,60, 4: 82,00,5: 6,70. (Ohne Gewähr)

Rolf Gehring fing bei Null wieder an H. J. POHMANN, Braunschweig

Schlechter hätte die Auslosung bei den deutschen Tennis-Meisterschaften in Braunschweig für Rolf Gehring, den Meister von 1979, nicht sein können. Mit Daviscup-Spieler Wolfgang Popp, den an Nummer eins gesetzten Peter Elter und Titelverteidiger Hans-Dieter Beutel standen drei Spieler vor ihm, die zum aktuellen Kader des Verbandes (DTB) gehören. Doch schon als Gehring aus seiner neuen Heimat Berlin in Richtung Braunschweig startete, dokumentierte er ein Selbstvertrauen, das an bessere Zeiten erinnerte: "Wenn ich das Turnier gewinnen will, muß ich sie alle schlagen." Die ersten drei Runden hat er nun überstanden, das Erreichen des Halbfinales ist ein

Rolf Gehring (27) war im vergangenen Jahr tief gefallen. Bei 18 Turnieren scheiterte er 15 Mal in der ersten Runde und rutschte in der offiziellen Computer-Rangliste der Profis von einem Platz unter den besten 30 auf Rang 287 ab. Schlechte Ergebnisse, auch auf nationaler Ebene, machten aus Deutschlands Nummer eins (1981) im Vorjahr eine deprimierte Num-

weiterer Schritt auf seinem langen

Weg zum Comeback.

mer 19 der deutschen Rangliste. "Absteiger des Jahres" nannte ihn der Westdeutsche Rundfunk. an sich selbst. In dieser Phase reihbei Kollegen galt Gehring als erledigt. In diesem Stadium entwickelte er die Fähigkeiten, die ihm vor-

her selten zugetraut worden waren. Labil und leicht resignierend – so wurde er eingeschatzt. "Ich werde es schaffen, ich beiße mich durch", das war seine neue Devise. Der erste Schritt war der schwierigste: Raus aus dem alten Trott in Düs-seldorf, wo der für Neuss spielende Gehring lediglich nach Lust und Laune trainierte. So zog er mit seiner Frau Eva im

Herbst nach Berlin, um noch einmal von vorne anzufangen. Die Voraussetzungen für ihn waren ideal: Das intakte Leistungszentrum des Berliner Tennisverbandes, ein neuer Klub, Rot-Weiß Berlin dessen Ziel seit Generationen darin besteht, Spieler auszubilden. Die ersten Trainingstage waren für den mittlerweile 87 kg schweren Gehring eine Tortur. Vormittags Schlagtraining, nachmittags Matchtraining, abends abwechselnd Krafttraining in einer Sportschule oder Waldlauf und Gymnastik mit dem Zehnkämpfer Dietmar Hermann. Nach drei Tagen

nicht mehr bewegen und mußte erst einmal zwei Tage pausieren. Doch es gab auch ein psychologisches Problem zu überwinden. Ein Spieler, der auf großen Turnieren hofiert wurde, und nun auf einmal bei Grand-Prix-Turnieren durch die Qualifikationen mußte, zweifelt ten sich geradezu unglaubliche Niederlagen aneinander. Bei deut-Sommer-Grand-Prix-Tur-

konnte er sich vor Muskelkater

nieren scheiterte er an Junioren oder an Spielern, die er früher im Trainingsanzug besiegt hätte. In Catania, Hamburg, München und Paris verlor er in der Qualifikation. Die vielleicht schmerzlichste Niederlage erlitt er vor sechs Wochen, als er im Finale der Berliner Stadtmeisterschaften dem 31. der deutschen Rangliste, Carsten Schulz, glatt in zwei Sätzen unterlag. Auch in dieser schlimmen Zeit

führte sein Weg immer wieder zurück zu seiner neuen sportlichen Basis in Berlin. Ständig anwesende Sparrings- und Trainingspart-ner sowie sein Freund und ehemaliger Manager Harald Elschenbroich gaben ihm die Sicherheit, die nun endlich vor fünf Wochen zum ersten Erfolg führte: Er erreichte das Finale des 25 000-Dollar-Turniers in Travemunde, siegte in Essen und schlug beim Grand-Prix-Turnier in Hilversum Victor Pecci.

Seine beste Leistung bot er jetzt in seinem Viertelfinalspiel gegen Beutel: Voll austrainiert (nur noch 80 kg), Aufschlagasse, Passierbälle in allen Variationen. Plötzlich stand wieder der technisch beste deutsche Spieler auf dem Platz. Vielleicht bemerken jetzt auch die Verantwortlichen in Braunschweig die Erfolge von Gehring. Denn während die Namenszüge aller Aktiven dort mit dicker weißer Farbe gemalt sind, kritzelte man Gehrings Namen lediglich mit dünner

### Kaputtniks in Wien

5. August 1983

tal - carson of brigen Low Kraiger-Nath

Repute

on date:

ard, oder was

am die Reman

mittische S

betrift 3A nicht.

im Lande Da

why der E

dechberry C

at kein zer-

ismus im .

oristaus. L

großgese) 😁

dignal,

Radioan

or die Fun-

agunin A.

ibia Naur.

adbuk ::

rand But

Mid Ste S

karolini a:

uschen tie sollte, w

Frequence.

aind the Si

iz zu den. EDrittere

higen Atro-

**[在16**]

nhột bạt:

und note:

Chen Minor

ant sus De

und Kein Aimentau

des Kore

Aide, Take

ies Spr Daven

letzte:

ch mi a

ELSEN

M. BORDONAL

-

1 Bir. 8 . 122 (222)

A TOW

AND REAL PROPERTY.

auch yen v. 100

**M**upping

tman den Elia

ontage rate-

en. Preim an in H .-

mühen.

frika

egw - Bravo, wiederum ist eine hübsche Wiener Spezialität kaputt gemacht worden, die zwei-hundert Jahre niemandem weh getan, aber viele erfreut hat. Tempora mutantur, und wir mutieren mit ihnen. Denn allem Anschein nach sind wir immer noch nicht aus den Kinderschuhen heraus und revoltieren trotzig gegen un-sere Eltern. Das Burgtheater hat das von seinem, mit dem Osten gut befreundsten Direktor Benning schief angesehene Vorhang-verbot kurzerhand mit einem Dekret beseitigt. Die Damen und Herren Mimen dürfen also nach Schluß der Vorstellung vor dem Publikum katzbuckeln, wie auf allen anderen Bühnen der Welt

Manche taktvollen Besucher empfinden es als peinlich, wenn der hochverehrte, ehrwürdige Darsteller xmal seinen Knicks machen muß (und das, womög-lich, obgleich er vor wenigen Mi-nuten noch mausetot auf den Brettern gelegen hatte). Haben's nun eigentlich die Schauspieler durchgesetzt, wollten sie im Bei-fall baden? Nein, sie haben sich sogar in einer Umfrage fast alle gegen die Aufhebung erklärt, und Gespräche mit ihnen förderten das erstaunliche Ergebnis, daß ihnen der Zustand angenehm war. Sie gierten nicht, wie man als Laie annehmen möchte, nach einer Auffüllung ihrer inneren

Diese Hilfe kommt ohnehin schon während der Aufführung-

zu ihnen vom Zuschauerraum heraufgerolli. Sie also wollten's beim bestehenden Zustand belassem destenenden Zustand belassen. Das Gros der Besucher auch.
Aber die Zeiten haben eben mutiert, sie erinnerten sich daran,
daß das Vorhangverbot von einem Kaiser, Josef II., erlassen
worden war – ob aus Schonung
für sie oder weil eben ein Burgmime etwas mehr sein sollte aus andere, wissen wir nicht. Wie immer, es ist schon eine merkwürdige Form von Demokratie, die in Wien grassiert. Sie besteht darin, gegen die Masse etwas durchzu-

ren eine auch jahrhundertalte Kostbarkeit der Neuerungssucht zum Opfer fiel. Die Wiener Hauptstraße war in reizender Weise an ihrem oberen Ende in zwei Arme geteilt gewesen, die den Verkehr um eine in der Mitte stehende Barockkirche herum-fließen ließen. Es gab keine Stauung, alles ging gut, aber es war eben zu malerisch. Und obwohl eben zu malerisch. Und obwohl ganz Wien mit Ausnahme der da-mals zuständigen Bonzen sich für die Erhaltung der Kirche einsetz-te, tausende Zuschriften und An-rufe um Schonung baten, war al-les Flehen und Protestieren ver-gebens. Wobei die kirchliche In-tanz zuch in echder Denokratie ihren Sanctus gab. weil ihr ein ihren Sanctus gab, weil ihr ein größerer Neubau zugesagt wor-

So ähnlich war es, als vor Jah-

Und kürzlich? Mehr als eine Million Neinstimmen zum Bau des als zu aufwendig empfunde-nen Konferenzzentrums, was der Regierungschef mit der Bemer-kung abtat, man habe also gese-hen, daß Millionen mit dem Bau einverstanden seien, weil sie nicht unterschrieben hätten. Worauf dann gebaut wurde.

Dauerausstellung in Mainz: Monumenta Judaica

### Die geretteten Reste

Vor einigen Tagen hat Wilhelm
Weber, seit 1978 Direktor des
Mittelrheinischen Landesmuseums in Mainz, dieses Amt an
seinen Nachfolger Berthold Roland übergeben. Zu seinen letzten
Amtshandlungen gehörte die
Eröffnung einer ständigen Schausammlung von Mainzer Judaica,
die er damit erstmals den Museumsheständen würdig integrierseumsbeständen würdig integrier-te und der Öffentlichkeit zugäng-lich machte. Sie ist zweifellos ein

beachtlicher Gewinn für das Mubeachtlicher Gewinn für das Museum, obwohl es sich nicht um
Neuerwerbungen handelt.
Der scheidende Chef hat mit der
Einrichtung dieser neuen Abtellung einen wichtigen Schlußpunkt
hinter seine erfolgreiche Mainzer
Museumsarbeit gesetzt. Der geborene Saarpfälzer, Jahrgang 1918,
studierte zunächst in Dresden,
nach dem Krieg in Paris Malerei
und vor allem die druckgrafischen
Techniten. Als reife Frucht dieser

Techniken. Als reife Frucht dieser Studien darf man wohl sein Buch "Sam loquuntur" (1961) ansehen; es wurde ein Standardwerk der Lithographie. Als es herauskam, war Weber, der inzwischen auf Kunst-geschichte (in Heidelberg und Saarbrücken) umgesattelt hatte, bereits Kustos der Pfalzgalerie Kai-serslautern, deren Leitung er 1985 ilbernahm

Durch eine Reibe vielbeachteter Ausstellungen und Neuerwerbungen machte er die bis dahin kaum beachtete Galerie über die Pfalz hinzus bekannt. Das trug ihm die Berufung nach Mainz ein, wo sich das Mittelrheinische Landesmuseum im völligen Neuaufoau befand. Nach Abschluß der Bauarbelten erfolgte die totale Neueinrich. ten erfolgte die totale Neueinrich-tung der zahlreichen Abteilungen von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Gegenwart, der die beson-dere Aufmerksamkeit des neuen Chefs galt, weil hier am meisten

nachzubolen war. Mit einem wesentlich vergrößerten Etat konnte Weber nicht nur bedeutende Ankäufe (von Lehm-bruck, Beckmann, Picasso bis zu Tapies, Rothko und anderen) täti-gen, sondern auch Ausstellungen veranstalten (zuletzt Ingres-Zeichveranszahen (zie in Mainz zuvor nie möglich waren: Mit der römischen Steinhalle verschaffte er dem Museum eine neue, einzigartige Attraktion. Rasch verlor es seinen

zionale Bedeutung und entwickelte sich programmgemäß zu einem kulturellen Zentrum des Landes Rheinland-Pfalz

Die Sammlung der "Monumenta Judaica" schließt eine Lücke in der Abfolge kultur und religionsge-schichtlicher Dokumente von der Antike über die frühchristlichen Antike über die frühchristlichen und koptischen Denkmäler bis zur Neuzeit. Sie besteht aus den vor nazistischer Flünderung und Zerstörung geretteten Resten einer Semmlung, die vor sechzig Jahren den Grundstock eines jädischen Müseums bilidete. Es fiel zum größten Täll dem Bogrom im November ten Tell dem Pogrom im November 1936 zum Opfer und damit uner-setzliche Dokumente, Handschriffen. Knitgeräte und Kunstgewer-be, Zeugnisse einer tief ins Mittel-alter zurückreichenden jüdischen Tradition in Mainz

Singe hier ausgestellte Platten stammen von Judischen Grabmä-lern des 11. und 12. Jahrhunderts. Sie zählen zu den ältesten erhalte nen jüdischen Grabsteinen auf deutschem Boden, wie der Grabstein des Meschullain ben Kalonymos (um 1020), der als Dichter und Gelehrter große Anerkennung ge-noß. Die ältesten Zeugnisse jüdischet Zeremonialkunst stammen scher Zeiemoniaums: stammen aus dem 18. Jahrhundert. Sie pas-sen sich in der Ausführung dem jeweiligen Zeitstil an unter Bewah-rung des jüdischen Charakters durch Beibehaltung der hebräi-schen Schrift und Betonung jüdischer Symbole.

Die künstlerische Gestaltung konzentriert sich im wesentlichen auf die Thora-Rolle und was dazugehört, wie Thora-Kronen und -Heime, Thora-Schilder und -Türme. Es finden sich darunter mei-sterhafte Goldschmiede- und Sil-berarbeiten mit reichem getriebeberarbeiten mit reichem getriebe-nen, gravierten oder gegossenen Dekor, mit Schmucksteinen be-setzt und regelmäßig mit einer In-schrift versehen. Gelegentlich tra-gen sie auch ein Meisterzeichen, das uns ihre Herkunft – etwa aus Ausgebergt Fürth Dreeden oder Augsburg, Fürth, Dresden oder auch aus Mainz – verrät. Ein schö-ner Katalog gibt dem Besucher die notwendigen Informationen, läßt aber noch viel Raum für eine gründliche wissenschaftliche Bear-beitung (Katalog: 8 Mark).



municiliunst "Thorakrone", Ende 17. 7h., aus

Nach Terayamas Tod: Japans Theater im Umbruch

# Auf der Suche nach der schwarzen Tulpe

Kürzlich verstarb in Tokio Shuji Terayama (47), der Gründer des Tokioter Angura"-Thesters (von englisch: Underground): seinem Ensemble "Tenjo Sajiki" Bis zuletzt war er nicht nur als Theatermann, sondern auch in anderen künstlerischen Disziplinen überaus aktiv gewesen. Sein Tod gibt uns Anlaß für einen Überblick über den heutigen Stand der "Angura" Szene, über die die WELT am 30.12.1980 herichtete herichtete.

Das Auditorium verdunkelt sich. Der Vorhang öffnet sich vor einer ebenfalls stockdunklen Bübne. Urplötzlich dann ist die Seene in gleißendes Licht und nerviöten-den Lärm getaucht. In einer Spiel-hölle mit 80 Pachinko-Maschinen, eine Art Flipper, tummeln sich ebenso viele Statisten, jeder ein Individuum im Umgang mit den Automaten. Im zweiten Akt kommt ein echtes Taxi vor, versenkt in einem Teich mit echtem Wasser, dem nacheinander 70 Poli-zisten entsteigen, triefend vor Näs-se und jeder feierlich eine Topfblume tragend. Nasse Zuschauer in den vorde-ren Reiben – das ist ein Markenzei-

chen für die "Angura"-Inszenie-rungen Juro Karas. Sein neuestes Stück, "Die schwarze Tulpe", ver-ziehtet gänzlich auf das Vehikel einer zusammenhängenden Hand-lung. Was wir sehen, ist "Assozia-tionetten" ning. Was wir sehen, ist "Assoziationstheater", lose drapiert um die
Züchtung der legendären schwarzen Tulpe, die einer Gefängnisinsassin gelungen ist. Deren Schwester und ein Tippermechaniker
sind unterwegs, jene Zwiebel zu
finden, werden aber von einem Polisieten und einem Tolisieten und einem Tolizisten und einem Taxifahrer, wel-cher seinerseits hinter ihm ge-schuldeten Fahrgeld her ist, daren gehindert. Eine krause Assoziation löst die andere ab. Karas Schwäche für die Klischees altmodischer Melodramen, sein Spaß an der Ver-fremdung abgedroschener drama-tischer Mittel kommt voll zum Tra-

Theaterform Kabuki handelt Angura im Grunde von nichts – und ist dabei wunderschön, erst recht jetzt, wo Kara - mehr und mehr yez, wo kara – menr und menr von seinem ursprünglich propa-gierten "Bettlertheater" abkom-mend – die Inszenierungen Yukio Ninagawa und die Bühnenbildent-wirfe Setsu Asakura überläßt. Bei-de sind bekannt dafür, keinen Auf-wand zu scheuen, wenn es um Per-lektion und den großen Effekt seht.

geht.
Anstatt im berühmten roten Zelt,
das sie einst neben Friedhößen
oder zwischen Hochhäusern aufzuachlagen pflegten, tritt die Kara-

seinem Ensemble "Tenjo Sajiki" aus den Messehallen im Hafenviertel in ein konventionelles Theater verzogen. Er präsentierte dort das ursprünglich für die kahlen, weit-läufigen Hallen konzipierte Stück "Lemminge", das der Guckkasten-bühne des Kinokuniya-Theaters angepaßt worden war. Arbeit am selben Thema über Jahre hinweg ist in allen japanischen Kunstfor-men üblich, so auch im Theater. Durch Konzessionen an die räum-lichen Gegebenheiten jedoch fiel in diesem Fall ein wesentliches, für Terayama charakteristisches Ele-ment weg. Verunsicherung durch labyrinthische Situationen bzw. simultanes Bespielen mehrerer aus-einanderliegender Bühnen.

Geblieben waren die zuckenden, ekstetischen Bewegungen und die regelmäßig wiederkehrenden "le-benden Bilder", zu denen die Schauspieler erstauren. Große Wir-kungen werden erreicht, wenn z. B. eines dieser farbenprächtigen Tableaux durch einen Beleuchtungstrick: urplötzlich zum Schwarz-Weiß-Bild wird. Immer wieder effektvoll ist auch der Trick mit den schwarzen Sofitien, die die Akteure regelrecht verschlicken bzw. unverhofft mitten auf der Bühne erscheinen lassen.

Das spielerische Element verlor für Terayama immer mehr an Be-deutung zugunsten reiner Bildhaf-tigkeit. Nie vorher hatte eine Terayams Inszenierung in der Presse so einhelligen Beifall geerntet wie Lemminge". Es schien, als sei er endgültig zur nationalen Institu-tion geworden. Vielleicht eben deshalb ging Terayama zuletzt zurück in den "richtigen Underground". Im Kellerthester Jean-Jean kam noch einmal eine der berühmten spontanen Aufführungen zustan-de, die auf die Ursprünge zurück

Auch bier berrscht zunächst völlige Dunkelheit im vollgestopften Raum Flüstern, Zischen, aggressives Lauterwerden. Man schätzt, daß etwa ein Viertel der Zuschauer von Schnispielern gemint wer-den. Wenn das Licht augeht, haben sich die ersten fünf Reihen umge-wendet. Beim nächsten Lichtwerden sind sie verschwunden. Spur-los. Geräuschlos.

Es folgen typische Terayama-Szenen: Ein junger Mann hat als Lebensraum nur einen Theaterses-sel. Derauf schläft er, putzt sich die Zähne; während der Rasur trifft



### Bügeln gegen den Strich

Immer wieder tauchen in der Iwohl nimmermehr abebbenden Flut klassischer Gitarren-Platten énige wenige Namen auf, die es besonders verülienen, hervorgeho-ben zu werden. Gehörte das letzte Jahr beispielsweise solchen jüngeren Meistern wie Manuel Barrueco (der ührigens gerade erst auf Vox VDCL 39 023 eine LP mit eigenen Transkriptionen der Bach-Lauten-suiten 2 und 4 vorgelegt hat), dann Eliot Fisk und, vor allem, dem sen-sationellen Beethoven-Japaner Katsuhto Tamashitis, so dürften es anno '83 bisher vor allem zwei Gi-tarristen sein – der eine, Jahrgang '52, aus der Bundesrepublik, und der zweite, 1953 geboren, aus Uru-

guay.

Aus Möhringen kommt Horst
Sohm, der als Schüler Bernhard
Rövenstruncks 1971 in Granada
Station machte und dort auch am Sacromonte lernte, dann - 1974 bis 78 - in Trossingen Gitarre, Päd-agogik und Orchesterleitung stu-dierte und bereits konzertierte. Seit 1978 leht Sohm in Paris, wo er bei dem Segovia-Schüler Betho Davezac am Konservatorium sem

Studium abschloß. 1979 wurde er 1. Preisträger des berühmten Concours des Conser-verühmten Concours des Conser-versieres, Tourneen durch West-europa schlossen sich, wie üblich, such bei ihm an, und 1982 nahm der junge Künstler seine Debüt-LP auf – eine bemerkenswerte Kost-probe, zu der eigene Transkriptio-nen der e-Moil-Suite für Laute von Bach (BWV 996) und der Passaca-ille des Bach-Zeitsengsson Silving ille des Bach-Zeitgenossen Silvius Leopold Weis ebenso gehören wie die Große Sonate op. 22 für Gitarre solo von Fernando Sor, Barrios' "Choro de Saudade" und Rodrigos "In los trigales".

Die Lauten-Seite ist dem jungen Deutschen vernehmlich besser gehungen, schon vom Einstieg mit dem schnellen Bach-Prähnlum weg his zum Weis-Schluß, dem glücklichen Ende einer Aneinanderreihung kleiner architektonischer Preziosen, in denen er jede Menge Chancen wahrzunehmen versteht, lautenähnlichen Ton, Sorgfalt und Sim für feine Konturierung zu demonstrieren. Dagegen nimmt er seinen Sor dann doch einige Nummern für mein Gefühl zu großertig, ein bißehen zu sehr vom Willen beseelt, den Spa-nier "bedeutender" zu machen, als er ist. Denn versöhnt jedoch insbe-sondere der Burrios wieder, bietet des, was man fast ein "swingen-des" südamerikanisches Gefühl nennen darf, mit der gebotenen Einstizität und Leichtigkeit. (Metronome 0160.572). Aus Montevideo Rommt Alvaro Pierri, die wohl eigentliche Sensa-tion im Bereich der Klassikgitarre

dieses Jahres. Aus musikalischem

Hause (Großvater Komponist, Mutter Pisnistin, Tante Gitarri-stin), sammelte Alvaro seit seinem elften Lebensjahr praktisch alles an großen Konzert- und Wettbewerbspreisen ein, was es in Uru-guay gab und gibt, setzte seine Erfolgsserie dann auch in Argenti-nien und Brasilien fort und holte sich in Paris den begehrten Ersten Preis beim berühmten Radio-Concours für Gitarrenmusik. Kurz dar-auf, 1978, gab er sein Debüt in New Yorks Kaufman Concert Hall und unterrichtete dann an der brasilia-nischen Universität von Santa Ma-ria. Zur Zeit lebt Pierri in Montreal, wo er als Professor für Gitarre zwei Lehrämter innehat

Lehrämter innehst.

Daß ihm die USA, seine Heimat, auch Spanien und Frankreich zu Füßen lagen, verwundert beim Hören seines deutschen Plattendebüts keineswegs. Aufgenommen in der Festeburgkirche und in einem der Festeburgkirche und in einem Studio in Frankfurt/Main im August 1982, hat der junge Südamerikaner sich ein Programm "aufgeladen", das sich ganz der Moderne widmet – wiederum Barrios, Villa-Lobos, Leo Brouwer und José Alberto Kaplan, ein hierzulande weitgehend unbekannter Brasilianer, Jahrgang 35. der ihm die hier vorgehend unbekannter Brasilianer,
Jahrgang 35, der ihm die hier vorgeführten Werke gewidmet hat.
Vertrautes und selten oder gar
nicht Gehörtes vermischt sich hier,
aber das gesamte Programm gewinnt unter Pierris Handen eineFazznation, wie wir sie – zum Beispiel vom nordamerikanischen
Aspekt her – allenfalls bei Eliot
Fisk erleben durften.

Was bei Fisk fast "animalische", in jedem Falle "argios-couragierte" Spielfreude, rasante Virtuosität und Lust am derb-kraftstrotzenden und Lust am derb-kraftstrotzenden Bügel gegen alle konventionellen Striche, das sind bei Pierri Bril-lanz, superber Ton, unglaublich ge-läutertes Temperament, Disziplin, gepaart mit explosiver Spannung und schier unglaubliche dynami-sche Fähigkeiten, die – der Hüllen-text drischt keine Phrasen – tat-sächlich michen wen ungewöhnsächlich reichen von ungewöhn-lichsten Volumen-Auforderungen "nach oben" bis zu feinsten Pianis-simo-Außerungen. Wo Sohm, doch sehr europäisch, gar "deutsch", akademisch präxis bleiben muß, eher mit Wunderkerzen spielt, ver-anstaltet Pierri ein wahres, gleichwohl hochst anspruchsvoll angewont nocast anspruchsvon angenichtetes Fenerwerk, kommt er mit
einer Einbeit aus tiefer Emotionalität und glasklarer Artikulation, die
deshalb so seiten anzutreffen ist,
weil sie ein Gleichgewicht von
Kräften verlangt, das psychisch
und erst recht physisch schwer
durchzuhalten ist Gerade das moderre Reperteire (Province Kodeme Repertoire (Brouwer, Ka-plan) liefert dazu die Idealen Vor-aussetzungen. (Blue Angel / Zwei-tausendeins BA 29002)

ALEXANDER SCHMITZ



Schauspieler, zu lebenden Bildern erstarrt: Szene aus einer Inszenie-reng des Tokioter "Angura"-Theaters

bieren, was nur hei extrem engem körperlichem Kontakt möglich ist. Beim Kauf der Eintrittakarten ist das Publikum um detaillierte Personalangaben und Zustimmung zu eventueller Mitarbeit gebeten wor-den. Das Los zitiert nun einen echten Zuschauer aus den Reihen. Die ihm zugeteilte Rolle, "Assistierender chinesischer Koch", wird sofort eingebaut in surreale Zusammenhänge. Nebelmaschinen und raffinierte Lichtmaschinen suggerieren unendliche Wetten.

Dann wieder völlige Dunkelheit, aus der wie eine Monstranz ein klingelndes Telefon auf einem Altar auftaucht. Jemand beantwortet es. Der Verlangte ist nicht anwe-send. Es entsteht allgemeine Verwirrung. Dann läßt man es einfach

wirtung. Dann läßt man es einfach klingeln ... Ende.
Tadashi Suzuki, der dritte im Bunde der "Angura", ist weniger auf den großen Effekt aus. Von Zeit zu Zeit greift er europäische Stoffe auf wie letzthin die "Bacchen", die er teils mit Mitgliedern seiner Truppe, teils mit amerikani-schen Schauspielern besetzt, wo-bei der Text je nachdem in Japa-nisch oder Englisch vorgetragen

wird; die Körpersprache dagegen ist durchgehend die der "Suzuki-Methode", deren Studium die Aus-

Methode", deren Studium die Aus-länder nach Tokio gebracht hatte. Im Kaiserlichen Thester kam Su-zuki jetzt als Gastregisseur des Mu-sical "Sweeney Todd" groß heraus. Sein liebstes Kind aber ist die Or-ganisation eines internationalen Theaterfestivals in einem abgelege-nen Bauerodorf in den Bergen nen Beuerndorf in den Bergen. Dorthin kamen im vorigen Sommer u. a. Robert Wilson und Meredith Monk mit ihren Truppen aus USA, aus Europa The Welfare State und der legendäre Pole Kantor sowie Tenzgruppen aus Indien und mehrere japanische Truppen, darunter die Terayamas. Tausende von Zuschauern nah-

men die Strapazen der elfstündi-gen Reise von Tokio auf sich und verhalfen Suzukus Spektakulum vernauen Suzukus Spektakultim zum verdienten Erfolg, verursach-ten aber auch phänomenale Orga-nisationsprobleme, die bis zum Festival dieses Sommers weitgehend ausgemerzt werden sollen. Suzuki als Impresario, Arrivierter Underground? Ein Widerpruch anch in Japan. HEIDEMARIE FREYBERGER

Neuer Film: "Höllenjagd bis ans Ende der Welt"

# Doppeldecker Dorothy

Ein Veteran des Ersten Weltkrie-leges, der gelangweilt und ar-beitslos durchs Leben gammelt, lernt durch Zufall in Istanbul die verwöhnte, ebenfalls gelangweilte Millionärstochter Eve Pozer kennen, deren Vater irgendwo im wil-den China verschwunden ist. Diese Eve hat für den armen Kriegsvete Eve hat für den armen Ariegsveichenen, dessen ganze Habe zwei Doppeldecker namens Lillian und Dorothy sind – so benannt nach den berühmten Gish-Schwestern, Filmstars der frühen 20er Jahre –, endlich einen Job. Er soll ihr helfen, ihren Vater zu finden, ehe der böse Geschäftspartner des Ver-schollenen alle Macht im Konzern an sich reißen kann. Und so geschieht es. Eve und ihr rauhbeutzi-ger Kavalier O'Malley brechen auf ins ferne China. Sie nehmen nicht die damals noch übliche Landroute, sondern, wie der englische Ori-ginaltitel des Films heißt, den Highroad to China", den Luftweg.

Highroad to China" basiert auf lem Abenteuerroman des Amerikaners Jon Cleary. Regisseur Brian Hutton verfilmte die haarsträubend spannende und verrückte Geschichte mit dem neuen Star Tom Selleck in der Rolle des tollkühnen

Fliegers O'Malley und der kühlen blonden Bess Armstrong als Millio-ninstöchteriett. Auf deutsch neunt sich dieser Film "Höllenjagd his ans Ende der Welt". Damit ist tatsächlich schon einiges über den Inhalt des Films ausgesagt.

Für Freunde altmodischer Abenteuerfilme hat Huttons Roman-"Adaption" einiges zu bieten. Zwar wird insgesamt ein bißchen viel geschossen und um sich geschlagen; doch hat der Regisseur es ver-standen, einen Hauch jenen Humors in seinen Film hinüberzuretten, der Clearys Roman zu einer überaus vergnüglichen Lektüre werden ließ. Zudem bietet der Film ein Wie-

dersehen besonderer Art: Eng-lands fast 80jähriger Uraltstar Robert Morley, unvergessen als Lud-wig L neben der kürzlich verstorbenen Norma Shearer in "Marie Antoinette", spielt den Erzböse-wicht Bentik, den Geschäftspart-ner von Eves Vater. Seine viel zu seltenen Auftritte sind wahre Lek-kerbissen an schauspielerischer Kunst, gegen die Jungstar Sellecks herber Macho-Charme geradezu fa-

M. v. SCHWARZKOPF

### **JOURNAL**

Volkskundemuseen sind beliebter als Kunstmuseen

dpa, Berlin Museen mit volks- und heimatkundlichen Sammlungen rangie-ren in der deutschen Publikumsgunst noch vor den Kunstmuseen. Dies ergibt sich aus einer Umfrage des Instituts für Museumskunde der Staatlichen Museen Preußi-scher Kulturbesitz Berlin. Im vergangenen Jahr registrierten die heimat-und volkskundlichen Museen 11,2 Millionen Besucher, die Kunstmuseen 10,6 Millionen. An dritter Stelle der Tabelle stehen Schloß- und Burgmuseen (7,2 Millionen Besucher), an vierter Stelle Technik- und Verkehrsmuseen (7,0 Millionen). Spitzenreiter der am meisten besuchten Museen war auch 1982 wieder das Deutsche Museum in München mit 1,3 Millionen Besuchern (1981 waren es 60 000 mehr). Dann folgen das Schloß Neuschwanstein in Bayern mit einer Million Besuchern und die ständige Ausstellung von Oldtimer-Flugzeugen in Frank-furt am Main mit 935 185 Besu-

Raritäten zum Jubiläum der Staatsbibliothek

dpa, München
Die Bayerische Staatsbibliothek in München, 1558 von Herzog
Albrecht V. gegründet, wird vom
18. August bis zum 1. Oktober zum Jubiläum eine Auswahl ihrer schönsten und wertvollsten Sammelstücke unter dem Titel "Thesaurus Librorum 425 Jahre Bayerische Staatsbibliothek" zeigen. Zu sehen sind unter anderem abendländische Handschriften und besondere Miniaturhandschriften aus Deutschland, Italien Frankreich, den Niederlanden und England Dazu kommen Autographen und Inkunabeln, Einbande und seltene Drucke, Musikhandschriften und Atlanten.

Salzburg eröffnet erstes Computermusikstudio

dpa, Salsburg Das erste "Computermusik-Rechenzentrum" im deutschsprachigen Raum ist an der Universität Salzburg eröffnet worden. Die Ar-beit des Studios beginnt unter anderem mit einem Forschungsauftrag "Klangerzeugung und Klangforschung". Zu den Aktivi-täten gehören auch Strukturen-Analysenprogramme und praktische Computer-Klangerzeugung und Komposition. Das Salzburger Musik-Lehrinstitut "Mozarteum" wird mit Hilfe des neuen Studios eine Lehrveranstaltung über Computer-Komposition geben. Das österreichische Unterrichtsministerium sowie Land und Stadt Salzburg haben die Kosten von zwei Millionen Schilling (285 000 Mark) für die Anlage

Einwände gegen "DDR"-Industriedesign

AFP, Berlin Entschiedene Erfülk an Deueren Tendenzen des Industriedesigns in der "DDR" hat die Ostberliner Zeitschrift "Bildende Kunst" gelibt. Man glaube, in einer verkehr-ten Welt zu leben, wenn heute Industrieprodukte wieder "in eine Art Zweikampf mit dem Kunsthandwerk um Dekorativität und Ornamente" träten. Ergebnis sol-cher "Bekunstung" der Gegenstände sei ein ökonomisch und kulturell unvertretbarer Ver-schleiß am Volkseigentum, Besonders schlimm wird die Situstion, wenn sich bei den Auftragge-bern solche fehlerhaften Auffassungen vereinen mit aus westli-cher Richtung importierten Pro-duktleitbildern", stellte "Bildende Kunst" fest.

Niederländer gewann Opernwettbewerb

Der niederländische Bassist Harrie Peters hat in Wien den Internationalen Belvedere-Internationalen Belvedere-Opernwettbewerb gewonnen. Sein erster Platz ist mit 60 000 Schilling (etwa 8500 Mark) dotiert. Den zweiten Platz, für den 20 000 Schilling ausgesetzt waren, beleg-te die australische Koloratursopranistin Angela Denning. Drei Österreicher teilten sich den dritten Platz und 15 000 Schilling.

Amateur-Kabaretts in der "DDR" – Große Klappe der Klapperschlangen

# Kein Trinkgeld für den Sensenmann

Iszene gibt es neben einem Dut-zend Berufsensembles etwa 600 Amateurgruppen, deren Akteure einen großen Teil ihrer Freizeit als Kabarettisten verbringen. Eine die-ser Gruppen nennt sich "Die Klapperschlangen" und setzt sich aus Mitarbeitern der Deutschen Post in Ost-Berlin zusammen, Beim Publikum äußerst beliebt und von den SED-Kulturfunktionären gelegent-lich gerügt, entwickelten sich die "Klapperschlangen" zu einer Spitenmannschaft des "DDR"-Amateurkabaretts.

Da gibt es im "Klapperschlan-gen"-Programm "Wer einmal liigt, dem glaubt man nicht" einen be-stechlichen Chefarzt und eine korrupte Krankenschwester, bei de-nen auf die Frage des Patienten "Tut denn hier niemand etwas obne Trinkgeld?" der Sensenmann im Operationsssal erscheint und ruft: Doch, ich!"

Da es den "DDR"-Amateurkaberettisten genauso wie den Berufskomikern untersagt ist, Kritik am realen Sozialismus zu üben, be-kommen sie häufig Arger mit der SED, weil sie die staatliche Auffordenung den Schlendrian die

Innerhalb der "DDR"-Kabarett- Denkfaulen und Trägen im eigenen Haus zu verspotten", oft genug allzu wörtlich nehmen, "Ein Problem mit wenig Aussicht auf Lösung", nannte vor einiger Zeit die Ostberliner Fachzeitschrift "Unterhaltungakunst" jene Amateurkaba-rettisten, "die von Tanzsaal zu Tenzsaal ziehen, um mit Warenengpaßwitzen und Antidatschengags im treuen Glauben an ihre gute Mission Humor zu verbreiten.

Neben jenen Gruppen, die vor-sichtig Heuchelei, Raffgier, Spie-sertum und Egoismus im "DDR"-Alltag satirisch zu Leibe gehen, alltag satirisch zu Leibe gehen, gibt es Amateurkabaretts, die sich aufgrund bitterer Erfahrungen mit den staatlichen Zensoren - aus der Politik weitgehend heraushalten. Aber auch das mißfällt der

"Spaß an der Sache genügt allein nicht", rügte die "Unterhaltungs-kunst". "Kabarett in unserem Lande ist objektiv immer politische Waffe, ganz gleich, mit welch sub-jektiver Absicht man sich auf die Bühne stellt."

Um die Amateurkabaretts an die ideologische Kandare zu nehmen, wurde bereits 1963 in Erfurt die

"Zentrale Arbeitsgemeinschaft Laientheater" gegründet, die regel-mäßig "Perspektivpläne" für die Arbeit der Gruppen vorlegen muß. Aber immer wieder kommt es zu Abweichungen, wie verantwortli-che SED-Kulturfunktionäre beim kürzlichen Zentralen Leistungs-vergleich der Amateurkabarettgruppen in Leipzig klagten. Auch mit den darstellerischen

Leistungen der Amateurkabarettisten ist die SED unzufrieden. Dazu Wolfgang Schaller, Texter des Dresdner Amateurkabaretts "Die Lachkarte": "Nach Schwierigkei-ten aber sollten die Verantwortlichen in den Kabinetten und Institutionen fragen. In Zeiten, in denen man am meisten Hilfe braucht, ist man mitunter am meisten

Was den Amateurkomikern am meisten zu schaffen macht, sind und bleiben allerdings die politischen Zwänge. "Bevor du kriti-sierst, bedenke die Folgen!" Dieser Satz aus einem früheren Pro-gramm des Ostberliner Berufska-baretts "Die Distel" hat nach wie vor für alle "DDR"-Kabarettisten

HARALD BUDDE



### Nächtliche Gaswolke zog übers Rheinland

Tausende Rheinländer sind gestern nacht an einer Katastrophe vorbeigekommen: Die 15 Kilometer lange Gaswolke, die am späten Abend drei Stunden lang 200 Meter Höhe über Teile des westlichen Rheinlandes hinwegzog, war zum Glück nur schwach giftig. Nach dreieinhalb Stunden konnte der Alarm, bei dem die Bevölkerung mehrmals über Rundfunk und Fernsehen gewarnt worden war, abgeblasen werden.

Niemand wurde ernsthaft verletzt; nureinige wenige klagten über Atembeschwerden oder Übelkeit. Vorbereitete Evakuierungspläne mußten nicht verwirklicht werden. Gesperrte Straßen und die Autobahn Erkelenz-Huckelhoven konnten wieder freigegeben werden.

### Ursache noch unklar

Die Gaswolke war bei der Zersetzung von 75 Tonnen Kunstdünger in einer Lagerhalle am Stadtrand von Erkelenz entstanden. Der chemi-sche Prozeß lief nach Schilderung der Feuerwehr ohne jede Flammenbildung bei einer Höllentemperatur von 1000 Grad Celsius ab. Was ihn ausgelöst hat, konnte die Feuerwehr auch gestern noch nicht sagen

Nach Meinung eines Sprechers der Feuerwehr wäre es "böse und kriminell" geworden, wenn sich au-ßer den 75 Tonnen Stickstoff-Phosphor-Kalium-Dünger noch einige hundert Tonnen "Volldünger" zersetzt hätten. Dann hätte das Gas nach seiner Schilderung außer Stickoxyden und Chlorverbindungen auch noch stark ätzende Stoffe enthalten. Dies hätte große Gesundheitsgefahren heraufbeschworen. Die mit schwerem Atemgerät arbeitenden 170 Feuerwehrmänner, die in jeder Minute mehrere tausend Liter Wasser zur Niederschlagung der Dämpfe aus drei großen "Wasserkanonen" spritzten, konnten diese Gefahr bannen.

### Nur traurige Reste

Die Feuerwehr aus Erkelenz wurde verstärkt durch Löschzüge aus Wegberg, Hückelhoven und Heinsberg. Die Berufsfeuerwehr aus Mönchengladbach half mit einem Schlauchwagen aus. Denn die zur Niederschlagung der chemischen Reaktionen benötigten Wassermassen mußten über eine Strecke von 3000 Meter herangeschafft werden.

Von den 75 Tonnen zersetzten Düngers blieb nach Angaben der Feuerwehr nur eine breifge Masse im Gewicht von schätzungsweise 30 Tonnen übrig. Sie soll an das Herstellerwerk zurückgegeben werden. Über mögliche Ursachen, die zu dem Zersetzungsprozeß geführt haben konnten, wollte sich der Sprecher nicht äußern.

Die Warnung der Bevölkerung wurde im Rundfunk auch in englischer Sprache ausgestrahlt, da in dem Raum viele englische Soldaten mit ihren Angehörigen leben. Im Westdeutschen Fernsehen wurde fende Programm eingeblendet. Die Bevölkerung namentlich der Städte Erkelenz, Bergheim und Düren wurde aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und zusätzlich mit nassen Tüchern gegen Chlorgas abzudichten.

# Wenn der Philanthrop zum Abendbrot kommt

Von CRAIG SEIFERT

'n Amerika – wie auch anderswo - sind die meisten Millionäre Ldamit zufrieden, ihre Tage mit dem Zählen ihres Geldes zu verbringen oder es weiter zu vermehren. Einige, wie die sagenhaft reichen Rockefellers und die Mellons, stiften Millionen für wohltätige und kulturelle Zwecke, für Krankenhäuser, Forschungsinstitute

Es gibt aber auch einen Millionär in den USA, der seine Spenden persönlich verteilt. Sein Name ist Percy Ross. Der 66jährige ehemalige Unternehmer und Philanthrop hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, notleidende Menschen so zu unterstützen, daß sie sich selbst helfen können. Äußerlich entspricht Ross durchaus den Kli-scheevorstellungen eines erfolgrei-chen Top-Managers: groß, schlank mit graumeliertem Haar, Maßanzü-gen von Pietre Cardin und handge-fertigten Schuhen von Gucci. Sein Rolls-Royce – eine Sonderanferti-gung – gehörte einst dem legendärikanischen Milliardär Howard Hughes, und Spötter behaup-ten, daß Ross sogar ein Medaillon unter seinem Hemd trägt mit der

Inschrift: Percy Ross - Millionär. Ross und seine in 80 US-Zeitungen wächentlich erscheinende Kolum-Thanks a Million" (etwa "Tausend Dank") sind für zahlreiche Amerikaner oft die letzte Rettung. In seiner Kolumne bietet er Le-benshilfe und – vor allem – Geld für diejenigen, die es am nötigsten haben. Unter den rund 4000 Briefen, die jede Woche auf seinem Schreibtisch landen, sucht sich Ross die "hard-luck readers" aus also die vom Schicksal am schwersten Getroffenen. Wer von Ross als besonders bedürftig eingestuft wird bekommt seinen Bittbrief in der Kolumne veröffentlicht. Das ist die Garantie, daß ihm schnellstens

### "Hör auf zu weinen."

geholfen wird:

● Eine alte Dame schreibt: "Lieber Herr Ross, ich bin 73 und pflege meine 86jährige Schwester. Sie leidet an Epilepsie und ist fast blind. Unser Gesamteinkommen beträgt 665 Dollar (rund 1770 Mark) im Monat - Lebensmittelkarten eingerechnet. Jetzt ist unser Dach undicht geworden, und wir wissen nicht, wovon wir eine Reparatur bezahlen sollen. Können Sie uns bitte helfen?" Dazu antwortet

Ross: "Ich habe bereits Auftrag an die Dachdecker-Firma Baker erteilt, die nötigen Ausbesserungsar-beiten umgehend vorzunehmen. Die Rechnung übernehme ich."

 Ein löjähriger Junge: "Ich leide an Gehörverlust in beiden Ohren. Ich habe ein altes Hörgerät, das nicht einwandfrei funktioniert, und meine Eltern können es sich nicht leisten, mir ein neues zu kaufen. Meine Schulkameraden lachen mich aus, weil ich weder gut hören noch gut sprechen kann. Manchmal weine ich aus Verzweiflung." Ross tröstet: "Hör auf zu weinen. Ich habe den Feyro Hörgerätdienst beauftragt, Dich mit einem neuen Apparat auszustatten. Ich weiß aus Erfahrung, wie es ist, wenn Kinder von ihren Mitschülern ausgelacht

Manchmal kümmert sich der Philanthrop höchstpersönlich um die Erfüllung eines Leser-Wunsches. Vor kurzem schrieb ihm eine Frau, daß sie auf ihrem kleinen Bauernhof bei Seattle (US-Bundesstaat Washington) ihre eigenen Kinder und noch dazu die Kinder ihrer verstorbenen Schwester großziehen müsse und nur dann über die Runden käme, wenn sie eine Kuh hätte. Das könne sie sich

aber nicht leisten. Ross buchte den nächsten Flug von seinem Heimatort Minneapolis in Minnesota nach Seattle, kaufte der Frau eine Kuh, fuhr sie selbst mit einem Lkw auf den Bauernhof, überreichte das Geschenk und blieb noch zum Abendbrot.

### Der Spaß am Spenden

Percy Ross' originelle Art, seine Millionen unter das Volk zu bringen, stößt nicht nur auf Lob. Seine Kritiker werfen ihm Publicity-Sucht vor, und die "Minneapolis Star and Tribune" hat es mehrfach abgelehnt, seine Kolumne ins Blatt aufzunehmen. "Percy Ross ist Publicity-süchtig bis zum Geht-nichtmehr", sagte "Star-Tribune"-Ko-lumnist Robert T. Smith und fügte hinzu: "Wer ein echter Philanthrop werden will, der schenkt im stillen - ganz anonym - und bekommt seine Belohnung erst im Himmel." Solche Kritik läßt Ross völlig kalt. Dem hält er seinen Lebensgrund-satz entgegen: "Wer noch zu Leb-zeiten schenkt, der weiß, wo das Geld bleibt."

Percy Ross hat einfach Spaß am Spenden. Bei einem Festumzug in Min-neapolis warf Ross als "ehrenamtlicher Schwede des Jahres" amerikanische Silber-Dollar-Stücke im West von rund 44 000 Mark aus einem offenen Auto auf die zujubeinde Menge.

 Am Heiligabend 1977 machte Ross Schlagzeilen mit einer "Fahr-rad-Party" für 1050 unterprivile-gierte Kinder. Zum Abschluß der Party erhielt jedes Kind ein nagel-neues Rad. Die Zahl 1050 hat für Percy Ross eine ganz besondere Bedeutung. Als Kind wollte er einmal ein Fahrrad kaufen. Nach Zählung der "Pennys" in seiner Spar-bank stellte er enttäuscht fest, daß die 1050 "Cents" nicht reichten.

Auch Percy Ross war einmal arm. Für den Sohn eines eingewan-derten schwedisch-jüdischen Schrotthändlers hat sich der amerikanische Traum erfüllt. Im Laufe seines Lebens verdiente Ross zweimal ein Vermögen und machte auch zweimal Pleite. 1958 verpfän-dete er die Pelze seiner Frau und erwarb für 30 000 Dollar eine Fabrik für die Herstellung von Pla-stiktüten. Heute wird sein Vermögen auf 20 Millionen Dollar ge-schätzt. Dieses Geld will er bis zu seinem Tod unter die Leute gebracht haben. Wer Percy Ross kennt, zweifelt nicht daran.

### Verderben "DDR"-Abwässer Berliner Aale?

Haben die Abwässer eines Ostberliner Chemiewerks die Aale in den Berliner Gewässern mit Amei-sengift (Lindan) vergiftet? Das befürchtet der Senat. Umweltschutz-chef Horst Vetter (FDP) warnte davor, Aale aus Havel, Spree und Teltowkanal "in Mengen und auf Dauer" zu essen. Lindan ist ein Schädlings-Pestizid und enthält den giftigen Wirkstoff Hexachlorzy-klon. In Berlin werden jährlich rund 27 000 Kilo Aale gefangen. Der Havelfisch steht als Spezialität auf den Speisekarten vieler Ausflugsgaststätten. Vetter schloß aus, daß die Lindan-Bestandteile in West-Berlin ins Wasser gelangen. Experten fanden heraus, daß Rückstände dieses Giftes von einem Werk im Ostberli. ner Ortsteil Adlershof in den Teltowkanal nach Westen gelangen und im typischen Aal-Fett gespei-chert werden. Das Bundesgesund-heitsamt ordnet Lindan als "relativ hoch fischgiftig" ein. Hochkonzen-triert kann es bei Menschen Übel-keit und Kopfschmerzen bis hin zu Erbrechen auslösen. Der Senat en wägt notfalls ein Aal-Verkaufsverbot und will sich mit Ostberliner Behärden in Verbindung setzen Ein Umweltschutzabkommen zwider Bundesrepublik Deutschland und der "DDR" gibtes

### Zwei Rauschgiftopfer dpa, Den Haag

In Amsterdam sind erneut zwei junge Deutsche an Überdosen von Heroin gestorben. Es handelt sich um die 18jährige Edith Scheibner aus Donaueschingen und den 31 Jahre alten Karl Krüger aus West. Berlin. Edith Scheibner hatte sich auf dem "Zeedijk", Amsterdams berüchtigter Rauschgiftstraße, minderwertiges Heroin beschaft. In diesem Jahr sind in Amsterdam, zumeist in Hotels und Absteigen, insgesamt 23 junge Menschen nach Überdosen von Herointotaufgefunden worden. Zwölf von ihnen waren

### Mordwaffe: Alkohol

SAD, Nottingham "Mordwaffe: Alkohol." Ein 18jäh-riger Engländer flößte einem Drei-jährigen so viel Alkohol ein, daß der Kleine sich übergeben mußte und an Erbrochenem erstickte. Jetzt kommt der Täter unter Mordanklage vor Gericht. Er war mit dem Opfer verwandt.

### Hitze - kein Problem

AP, Bonn Die Trinkwasserversorgung in der Bundesrepublik Deutschland war im heißesten und trockensten Juli dieses Jahrhunderts voll gesi-chert und ist auch bei weiter anhaltender Trockenheit nicht gefährdet. Wie der Bonner Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirt-schaft e. V. (BGW) am Donnerstag mitteilte, hatten die 1000 Mitgliedsunternehmen bei der Bereitstellung von Trinkwasser keine Schwierig-

### Tödlicher Leichtsinn

Seinen Leichtsinn hat ein 29jähriger Mann in der Nacht zum Donnerstag in Wuppertal mit dem Le-ben bezahlt. Nach einer ausgedehnten Zecherei mit ein paar Freunden kletterte er auf dem Heimweg in den dritten Stock eines alten Hauses, das gerade renoviert wird, bestier einen Bauaufzug und stürzte in die Tiefe - das Sell war gerissen.

### Riß im Krater

dpa, Madrid Spaniens höchster Berg, der 3717 Meter hohe Vulkan Teide auf der Insel Teneriffa, zerbröckelt buch-stäblich unter den Tritten von täglich Hunderten von Touristen. Seitdem seit einigen Jahren eine Seilbahn zum Krater des eindrucksvollen, zur Zeit untätigen Vulkans emporführt, ergießen sich täglich nicht Lava-, sondern Menschenmassen über den Krater des Teide. Die spanische Naturschutzbehörde "Icona" hat jetzt die Sperrung des Aufstiegs zum Teide-Krater bean-tragt, hachdem weite Teile des Aschegipfels bereits zertrampelt sind und der Krater einen Riß bekommen hat.

### Busfahrer verhaftet

dpa, Moskau Der Fahrer des deutschen Busses, der bei Orel in der UdSSR verunglückte, ist in Moskau verhaftet worden. Bei dem Unglück waren zehn deutsche Touristen und ein Österreicher ums Leben gekom-men Klaus Klanderhof, der den Bus gesteuert hatte, ist nach Angaben des zweiten Fahrers, Helmut Nisius. in ein Moskauer Gefängnis gebracht worden.

### 100-Millionen-Mark-Schaden

dpa, Hamburg Das Großfeuer, das am Mittwoch im Hamburger Stadtteil Wilhelms-burgeineriesige Kühlhalle auf einer Fläche von rund 10 000 Quadratmetern fast völlig vernichtete, hat nach Schätzungen allein auf dem Firmengelände einen Schaden von rund 100 Millionen Mark angerichtet. Noch nicht abzusehen sind die Schäden durch Ströme eines Gemisches von Butter, anderen Fetten, Speiseeis und Wasser, die über die angrenzenden Straßen und in die Kanalisation flossen

Einem Teil unserer heutigen Au-gabe liegt ein Prospekt der Finna Creativ Concept, Essen, bei.

ZU GUTER LETZT

Thre Kuh hat Sonnenbrand hörte ein überraschter Landwirt in der lothringischen Gemeinde Roussy-le-Village bei Thionville von seinem Tierarzt. Bei der Kuh begann sich die Haut zu schälen. Dies meldete dpa.

### Nasa-Traum: Zeppelin soll Titan umrunden

Auf diese Weise soll Saturn-Mond enträtselt werden.

SAD, New York Von zwei Propellern, die von ei-nem Mini-Atomkraftwerk gespeist werden könnten, soll innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte ein Na-sa-Zeppelin den Titan umrunden, den größten Mond des Saturns. Das Luftschiff, das unbemannt wäre, könnte eine Stundengeschwindigkeit von etwa 16 Kilometer er-zielen und damit den Titan in 38 Tagen einmal umsegeln. Doch da-bei soll es nicht bleiben: Der Zeppelin soll für einen mehrmaligen Einsatz konstruiert werden. Alan Friedländer von der Science Application Inc. in Schaumburg (US-Bundesstaat Illinois), wo im Auftrage der Nasa an entsprechenden Studien gearbeitet wird, sagt: "Nach Möglichkeit sollte das Luftschiff den Titan mehrmals umrun-

Um den Zeppelin auf seine Umlaufbahn in etwa 4,5 Kilometer Höhe über der Titan-Oberfläche zu befördern, werden mehrere Möglichkeiten erörtert. Am einfachsten erscheint derzeit diese: Ein Titan-Satellit wird mit Hilfe eines Raumflugzeuges Richtung Saturn-Titan gestartet und entläßt dort den zu-sammengefalteten Zeppelin, der seine Reise um den Saturnmond beginnt, nachdem er automatisch

\_aufgeblasen" worden ist. Die Daten, einschließlich der Fernsehbilder, werden vom Luft-schiff an den kreisenden Titan-Satelliten und von dort via Nachrichtensatelliten entweder an ein Raumflugzeug oder direkt zur Er-

de gesendet. Der Titan ist trotz seiner ersten Erforschung 1980 durch die Raum-

sonde "Voyager Eins" für die Wis-senschaft rätselhaft und geheim-nisvoll geblieben. Bei Tage wird es auf dem Titan nicht heller, als wenn die Erde von drei Vollmonden beschienen würde. Die Ober-fläche besteht vermutlich aus gefrorenem Methan - einem Sumpfgas – und einer gasförmigen Atmo-sphäre, die den Titan geradezu ein-hüllt. Sie löst möglicherweise auf dem Saturn-Mond einen Gewächshaus-Effekt aus. "Voyager" war im Abstand von weniger Kilometern an Titan vorbeigeflogen als die Entfernung Berlin-New York ausmacht. Aus seinen Funk-Daten ging hervor, daß auf der Titan-Oberfläche Eiseskälte herrscht, in der es kaum zu lebenserhaltenden dürfte. Aber völlig sicher sind sich die Wissenschaftler nicht - deshalb das Zeppelin-Projekt: Ein Luft-schiff, so die Nass-Überlegung, könnte "gemächlich" Forschen und Messungen vornehmen, während "Voyager" das nur superblitzartig konnte.

artig konnte.

Unter der Permafrost-Oberfläche könnten sich Hunderte Meter tiefe Sumpfgas-Meere erstrecken, spekuliert der Cornell-Wissenschaftler Stanley Dermott, und auf die "Voyager"-Erkundungen und die Faszination mit außerirdischen Lebenformen einzehend meint Lebensformen eingehend, meint der Astronom Tobias Owen von der New Yorker State University in Stony Brook: "Die Leute reden oft von der Entdeckung einer verlo-rengegangenen Welt mit Dinosau-- in Titan haben wir sicherlich eine Welt aus einem viel frühe-



### Lieferte der Kranführer die Idee zur Entführung? Irritation um den Mann, der den Tip zur Befreiung gab

kenspiel handelt oder ob as bereits

dps, Dortmund Der arbeitslose Duisburger Kranführer Horst Hohl (40), der am vergangenen Freitag den Tip zur Befreiung der neunjährigen Dort-munder Schülerin Rachel Danczak aus den Händen ihrer Kidnapper gegeben hatte, hat sich möglicherweise als "Ideenlieferant" strafbar gemacht. Hohl war an der Entfüh-rung des Kindes am vergangenen Mittwoch in Dortmund jedoch nicht beteiligt, hat aber wahr-scheinlich den Kidnappern Dieter Blechmann (35) und Bernhard Grigat (21) "indirekt die Idee gelle-iert". Der Dortmunder Staatsanwalt Heinzgünter Kniprath sagte, im Rahmen des eingeleiteten Er-mittlungsverfahrens werde auch geprüft, inwieweit Hohls Rolle im Vorfeld der Entführung strafrecht-lich zu bewerten sei lich zu bewerten sei.

Nach Angaben des Leiters der Sonderkommission der Dortmun-der Polizei, Kriminaloberrat für-bert Proczek, hat Blechmann aus-gesagt, Hohl sei ihm für eine Ent-führung zu unzuverlässig erschie-nen. Der Kranführer sei nur in einner Phase ganz allgemeiner Überlegungen beteiligt gewesen, in der sich die beiden Männer darüber unterhielten, wie man zu Geld kommen könnte. Dabei seien unter anderem die Möglichkeit eines Banküberfalls, einer Erpressung und auch einer Entführung diskutlert worden. Bisher ist nach Darstellung der Staatsanwaltschaft ie doch noch nicht abzusehen, ob das rechtlich eine Bedeutung hat. Die Juristen priifen, ob es sich um ein theoretisches (strafloses) Gedanchels in der Duisburger Wohnung Grigats gab, hatte das Mädchen nach Angaben Knipraths bereits in der Nacht ihrer Entführung in der Wohnung gesehen. Da Rachel mit einem roten T-Shirt bekleidet war, in den Fahndungsmeldungen je-doch von einem blauen T-Shirt gesentlich später.

um konkrete und dann straferheb-

liche Planungen geht. Der Kranführer, der der Polizei den Hinweis auf das Gefängnis Ra-

sprochen wurde, reagierte er nicht und alarmierte die Polizei erst we-Rachel Danczak, Tochter eines Rachel Danczak, Tochter eines Busfahrers, war auf offener Straße entführt und knapp drei Tage später in Duisburg von der Polizei befreit worden. Die Täter wollten von den Eltern ein Lösegeld von einer Million Mark erpressen. Gegenüber der Polizei behaupteten beide, das Mädchen wäre auch dann freigelessen worden, wenn kein Lösegeld gezahlt worden wire. Inzwischen kristalligierte sich

re. Inzwischen kristellisierte sich aber beraus, daß es nicht nur finan-zielle Gründe für die Entführung der Neumjährigen gegeben hat. Der Initiator der Entführung, der frühere Bundeswehrsoldat Dieter Blechmann, soll sexuell abartig veranlagt sein. Es gebe eine ganze Belhe von Hinweisen dafür, hieß es bei der Staatsanwaltschaft, daß sich Blechmann an Kindern gangen und sie sexuell mißbraucht habe. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien Kinder-Aktiotos gefunden worden Zeitweise habe er sich in Zeitungsanzeigen auch als "Freizeitpartner für Mann und Frau" angeboten.

### LEUTE HEUTE

Gerücht

Jihan Sadat, die Witwe des ermordeten ägyptischen Präsiden-ten Anwar el Sadat, hält sich seit fünf Tagen zu einer dringenden arztlichen Untersuchung in den USA auf. Die ägyptische Wochenzeitung "Mussawar" berichtete, der Präsidentenwitwe sei von ihren Arzten dringend nahegelegt deln zu lassen, "um die Gefahren des Übels zu verringern\*. Um weiche Krankheit es sich handelt, war nicht zu erfahren. Gerüchte wollen wissen, daß Frau Sadat an

**Ubergewichtig** 

Hollywood-Star Marlon Brando (59) wiegt inzwischen 156 Kilo, und seine Freunde machen sich

große Sorgen um ihn. Besucher auf Brandos Südsee-Insel, wo der Schauspieler von Hummer, Fisch Kokosnüssen und Bier lebt: "Er sieht aus wie ein gewaltiger



Strandball." Aus Filmkreisen ist zu erfahren: "Wegen seiner Leibesfülle mußte das Drehbuch von Apocalypse Now' umgeschrieben werden. Die vorgesehenen Action-Szenen hätte er

# Fiumicino testet die Nerven seiner Fluggäste

Wer häufiger nach Rom fliegt, weiß aus eigener, oft betrüblicher Erfahrung, daß der sogenannte "Weltflughafen" Leonardo da Vinci bei Fiumicino viele Mängel aufweist. Daß man bei der Ankunft auf sein Gepäck übermäßig lange warten muß; daß die Busverbindungen zur Stadt unbequem und zeitraubend sind; daß redegewandte "wilde" Taxifahrer den gutgläu-bigen Ankömmling mit Beschlag belegen und ihm am Zielorte eine unverschämte Summe abfordern und anderes mehr. Die verschiedenen Unzulänglichkeiten von Rom-Fiumicino haben aber jetzt in der Urlaubszeit ein solches Ausmaß angenommen, daß die ausländischen Fluggesellschaften bei der Leitung des Flughafens Leonardo da Vinci vorstellig geworden sind

KLAUS RÜHLE, Rom figer nach Rom fliegt, isener. oft betrüblicher hen. Den Anfang hat die "Canadian Pacific Air" gemacht. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen die Flug-hafenleitung, die schuld daran sel, daß Abflug und Ankunft der CPA unter unmöglichen Bedingungen unter unmöglichen Bedingungen erfolgen; daß Verspätungen an der Tagesordnung seien; daß den Flug-gästen lange Wartezeiten bei der Absertigung zugemutet würden und anderes mehr. Die anderen ausländischen Fluglinien haben aich solidarisch erklärt. Sie sind nicht länger gewillt, ihren guten Ruf aufs Spiel zu setzen, weil der römische Boden-Service chaotisch

Er ist aber nicht nur chaotisch und nervenaufreibend, sondern auch voller Risiken materieller Art.

nach zwei, drei und vier Stunden Wartezeit ihr Gepäck auf keinem der Rollbänder entdecken (wobei man nie weiß, auf welchem), wen-den sie sich je nach Temperament wutschnaubend oder erschöpft an den Schalter "Lost and Found", um dort festzustellen, daß ihre Sachen zwar abhanden gekommen sind, aber nicht wiedergefunden wurden. Wenn man Glück hat, tauchen sie nach fünf Stunden Wartezeit doch noch auf. Freilich meist desolatem Zustand: aufgebrochen und ausgeräubert.

In den ersten vier Monaten die ses Jahres sind 600 Fluggäste be-stohlen worden. Einer von ihnen: Marika Kilius, die Schmuck im Wert von 650 000 Mark verlor. In einigen wenigen Fällen ist es der Polizei gelungen, die Diebe auf fri-

wird der Raubzug noch im Flugzeug-Frachtraum vom Personal el-genhändig durchgeführt. Dort ist die Überwachung schwierig.

scher Tat zu ertappen. In der Rege

Es gibt noch andere, nicht kriminelle Gründe für das endlose War-ten: Zum Beispiel stellt das Ausla-depersonal seine Arbeit in der Mittagspause von 13-14.30 Uhr ein. Just zur Ankunftszeit vieler Überseeflüge. Da heißt es dann warten. bis die lange Spaghetti-Pause zu Ende ist Schuld an dem Chaos sind oft auch improvisierte Streiks die ja zum Ritual des italienischen Alltags gehören, und sich beim Flughafenpersonal von Fiumicino besonderer Beliebtheit erfreuen.

Routinierte Flugreisende wissen, daß Roms "Weltflughafen", wenn überhaupt, dann mit kleinem Gepäck zu ertragen ist.

### WETTER: Zeitweise Regen, kühl

Wetterlage: Im Grenzbereich zwischen einer Tieldruckrinne über dem ostlichen Mitteleuropa und hohem Druck über dem Ostatlantik bestimmt noch hochreichend feuchte Luft das Wetter in Deutschland.



Staturen 🛰 (Chatest Wes States 16TL @ baladi. st z: Nebel. • Sprakespen. • Regen. ★ Schooetst. ▼ Schooe Geboor Rogen, 🕬 Schman, 🐼 Mattal aanne Frestorense X-Hoch- 7-Teldrichgebetz, Luitstromeng ⇒warm, 📦kab From man Wornfort and Kather and C Lines deather Labbrades (2000 et-250 ees).

Vorhersage für Freitag: Geblet Onthillte: Stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchsttemperaturen um 16 Grad. Nachts Abkühlung auf 13 bis 10 Grad.

Gebiet Westhälfte: Zunächst stark bewölkt und gelegentlich leichter Regen. Im Tagesverlauf von Norden ber auflockernde Bewölkung und kaum noch Niederschlag Höchsttemperaturen 20 bls 23 Grad.

| Bonn 17° Kopenh, 18° Dresden 11° Las Palmas 23° Essen 18° London 18° Frankfurt 18° Madrid 26° Hamburg 14° Mailand 22° München 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bultarest 28° Tunis 27° Helsinki 28° Wien 15°                                                                                                                                                                            | Weitere Aussichten:<br>Im Osten noch zeitweise Regen, im |        |                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Berlin 12° Kniro 30° Bonn 17° Kopenh, 18° Dresden 11° Las Palmas 21° Essen 18° London 18° Frankfurt 18° Madrid 26° Hamburg 14° Mailand 22° Munchen 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 25° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Budapest 15° Tel Aviv 30° Budapest 28° Tunis 27° Helsinki 28° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17°  *Sonnenaufgang 21.03 Uhr, Hondaufgang 22° 193 Uhr, Hondaufgang 21.03 Uhr, Hondaufgang 27 194 Uhr, Untergang; 19.44 Uhr. | westen woung mit Aufheiterungen und<br>etwas wärmer.     |        |                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonn 17° Kopenh, 16° Dresden 11° Las Palmas 23° Essen 16° London 18° Frankfurt 18° Madrid 26° Hamburg 14° Mailand 22° München 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 16° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bultarest 26° Wien 15° Bultarest 26° Wien 15° Bultarest 26° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17°  *Sonnenaufgang 21.03 Uhr; Hondanfang: 2.27 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                      | Temperatu                                                | ren al | n Donnerstag, 13 U | lbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dresden 11° Las Palmas 23° Essen 16° London 18° Frankfurt 18° Madrid 26° Hamburg 14° Mailand 26° List/Sylt 17° Mallorea 27° Munchen 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bulcarest 28° Tunis 27° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17° Sonnenaufgang 21° Samstag: 5.52 Uhr, Untergang: 21°03 Uhr, Hondam! Cange: 2.27 Uhr. Untergang: 19.44 Uhr.                                    | Berlin                                                   |        | Kalro              | 30°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essen 10° London 18° Frankfurt 18° Madrid 26° Hamburg 14° Mailand 26° List/Sylt 17° Mallorea 27° Munchen 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bultarest 28° Tunis 17° Bultarest 28° Tunis 15° Listanbul 17° Zürich 17° Sonnenaufgang 21.03 Uhr, Hondaufgang 22° Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                  | Bonn                                                     | 17°    | Корепь,            | 16°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frankfurt 18" Madrid 26" Hamburg 14" Mailand 27" Munchen 13" Moskau 21" Stuttgart 16" Nizza 25" Algier 26" Oslo 15" Amsterdam 18" Paris 18" Athen 29" Prag 11" Barcelona 24" Rom 23" Brüssel 17" Stockholm 19" Budapest 15" Tel Aviv 30" Budapest 28" Tunis 27" Helsinki 26" Wien 15" Istanbul 77" Zürich 17"  Sonnenaufgang 21 03 Uhr, Hondaufgang 2 27 Uhr, Untergang; 19.44 Uhr.                                                                                                                          | Dresden                                                  | 110    | Las Palmas         | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hamburg 14" Malland 22" List/Sylt 17" Mallorca 27" Munchen 13" Moskau 21" Stuttgart 16" Nizza 28" Algier 26" Oslo 15" Amsterdam 18" Paris 18" Athen 29" Prag 11" Barcelona 24" Rom 23" Brüssel 17" Stockholm 19" Budapest 15" Tel Aviv 30" Budapest 28" Tunis 27" Helsinki 26" Wien 15" Istanbul 77" Zürich 17"  *Sonnenaufgang am Samstag: 53-1" Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Hondanfangs 22.7 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                     | Essen                                                    | 16*    | London             | 18"  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| List/Sylt 17° Mallorea 27° München 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bultarest 28° Tel Aviv 10° Bultarest 28° Tunis 15° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 17° Zürich 17°  *Sonnenaufgang am Samstag: 5.52 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                        | Frankfurt                                                | 18°    | Madrid             | 26°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| München 13° Moskau 21° Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bukarest 18° Tel Aviv 30° Bukarest 28° Tunis 37° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17° Sonnenaufgang 21.03 Uhr; Hondam! Lange 2.27 Uhr. Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                          | Hamburg                                                  | 14"    | Mailand            | gend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stuttgart 16° Nizza 28° Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Budapest 15° Tel Aviv 20° Bultarest 28° Tunis 27° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17°  *Sonnenaufgang am Samstag: 5.52° Uhr, Unitergang: 21.03 Uhr, Mondaufgang 2.27 Uhr, Unitergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                            | List/Sylt                                                | 17°    | Mallorca           | 27°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algier 26° Oslo 15° Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 23° Budapest 15° Tel Aviv 30° Bukarest 28° Tunis 27° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17° Sonnenaufgang am Samstag: 5.52° Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Hondaufgang: 2.27 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                        | München                                                  | 130    | Moskau             | 214  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam 18° Paris 18° Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Budapest 15° Tel Aviv 30° Bularest 28° Tunis 27° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 77° Zürich 17°  *Sonnenaufgang am Samstag: 5.52 Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Hondaufgang: 2.27 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                           | Stutigart                                                | 16°    | Nizza              | 28°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Athen 29° Prag 11° Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Bultarest 15° Tel Aviv 10° Bultarest 28° Tunis 17° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 17° Zürich 17°  *Sonnenaufgang am Samstag: 5.52 Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Hondaufgang 2.27 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                  | Algier                                                   | 26°    | Oslo               | 15°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barcelona 24° Rom 23° Brüssel 17° Stockholm 19° Budapest 15° Tei Aviv 30° Bultarest 28° Tunis 37° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 37° Zürich 17° *Sonnenaufgang am Samstag: 5.52 Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Hondanf-cang: 2.27 Uhr. Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                     | Amsterdam                                                | 18°    | Paris              | 18°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brüssel 17° Stockholm 19° Budapest 15° Tel Aviv 10° Bultarest 28° Tunis 17° Helsinki 26° Wien 15° Istanbul 17° Zürich 15° Sonnensufgang am Samstag: 5.7° Uhr, Unitergang: 21.03 Uhr, Mondaufgang: 2.27 Uhr, Unitergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Athen                                                    | 29     | Prag               | 11°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budapest 15° Tel Aviv More Bultarest 28° Tunis Trunis Helsinki 26° Wien 15° Istanbul Tr Zürich 17° Sonnensufgang am Samstag: 52° Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Mondaufgang: 22° Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Barcelona                                                | 24°    | Rom                | 23°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bukarest 28° Tunis 27°<br>Helsinki 26° Wien 15°<br>Istanbul 77° Zürich 17°<br>Sonnenaufgang am Samstag: 5.52°<br>Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Hondaufgang: 2.27 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brüssel                                                  | 17°    | Stockholm          | 19°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bultarest 28° Tunis IT Helsinki 26° Wien 15° Istanbul IT Zürich 17° Sonnensufgang am Samstag: 52° Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Mondaufgang: 227 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budapest                                                 | 15*    | Tel Aviv           | 70   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Istanbul IT Zürich 17° Sonnenaufgang am Samstag: 5.52 Uhr, Untergang: 21.03 Uhr; Mondaufgang: 2.27 Uhr. Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | 28°    | Tunis              | 27   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Sonnenaufgang am Samstag: 5.52<br>Uhr, Untergang: 21.03 Uhr; Mondauf-<br>gang: 2.27 Uhr, Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Helsinki                                                 | 26°    | Wien               | 15°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Mondauf-<br>cang: 2.27 Uhr. Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istanbul                                                 | 2.1    | Zürich             | 17°  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uhr, Untergang: 21.03 Uhr, Mondauf-<br>cang: 2.27 Uhr. Untergang: 19.44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | nfran  | g am Samstag:      | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pane: 2.27 Uhr. Untergang: 19,44 Uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tibr Tinters                                             | min.   | 21.03 Uhr: Monda   | usf- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . in ME7 controler Ort Kassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eans: 2.27 U                                             | hr. U  | ntergang: 19.44 Ut | IT.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III MEET SCHOOLS OLD SEGREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in MEZ, ze                                               | ntral  | er Ort Kassel      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Korsika – erneut ein Flammenmeer

Die Insel wird zum Raub von Brandstiftern / 35 Feuer innerhalb weniger Minuten

AFP, Paris Mehr als 5000 Urlauber im Raum von Porto Vecchio im Süden der korsischen Ostküste wurden am Mittwochabend mit knapper Not vor den anrückenden Flammen gerettet. In kaum 90 Minuten wurden weit mehr als 500 Hektar Land und zwei Zeltplätze vom Feuer zerstört. 150 Kinder eines Feriendorfes wurden in einer Blitzaktion auf ein Patrouillenschiff der französischen Kriegsmarine evakuiert. Ein Großteil der geflüchteten Touristen wartete am Strand auf die Eindämmung des Feuers. Nach Erklärung der Feuerwehr handelte es sich in allen Fällen um Brandstiftung. Im Raum, der im August einer der dichtbevölkertsten in Korsika ist, brach das Feuer binnen weniger Minuten an 35 verschiedenen Stellen aus. "Brandstiftung ist gegenwärtig der Anschlag des kleinen Mannes", betonte ein Polizeioffizier.

Ein Urlauber wurde mit Verbrennungen zweiten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei Feuerwehrleute entkamen

knapp dem Erstickungstod. Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr erlitt Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Über 30 Personenwagen wurden zerstört.

In der Nähe von Frejus wurden bei dem Einsatz einer "Canadair" sechs Feuerwehrleute zum Teil schwer verletzt. Sie waren von der tonnenschweren Wasserladung, der ein brandhemmendes Mittel beigesetzt war, getroffen worden. Die "Canadair"-Flugzeuge lassen ihre Ladung aus niedrigster Höhe ab. Die Wassermassen fallen wie schwere Steine zur Erde.

Normalerweise werden die Feuerwehrleute, die an der Brandfront im Einsatz sind, über Sprechfunk gewarnt. Sie haben Anweisung, sich flach auf den Boden, mit den Händen schützend über dem Kopf gekreuzt, zu legen. Bei dem Abwurf bei Frejus hatten die Männer keine Warnung erhalten und bekamen die volle Ladung stehend in den Rücken. Einer der Verletzten erlitt einen Bruch der Wirbelsäule und wird wahrscheinlich ge lähmt bleiben. 500 Soldaten und Feuerwehrleute hatten das Feuer erst am Donnerstagmorgen völlig unter Kontrolle. An den Löscharbeiten

waren 50 Feuerwehrwagen und

drei Flugzeuge beteiligt. Der Naturforscher und Regierungsbeauftragte zur Vorbeu-gung von Naturkatastrophen, Haroun Tazieff, verurteilte am Donnerstag den Einsatz hochmoderner Geräte bei der Feuerbekämpfung. Jeder Flug der spektakulären "Wasser-Bomber" er mutige Brandstifter, vermutete Tazieff. "Je mehr Löschflugzeuge eingesetzt werden, desto mehr Feuer werden ausbrechen" warnte der Experte. Er empfahl eine systematische Lichtung des Unterholzes.

Die Feuerbekämpfung mit Flugzeugen kostet den französischen Steuerzahler jährlich rund 117 Millionen Mark. In den letzten zehn Jahren fielen pro Jahr hauptsächlich in Korsika und Südfrankreich durchschnittlich 34 000 Hektar Land den Flammen zum Opfer.

### **Neue Drohung** um entführte **Emanuela Orlandi**

AP. Rom Die Organisation "Türkische anti-christliche Befreiungsfront" hat ge-

stern angekündigt, sie werde die am 22. Juni entführte 15jährige Emanuela Orlandi am 30. Oktober töten. wenn bis dahin der Papst-Attentäter Mehmet Ali Agca nicht freigelassen wurde. Die Morddrohung war in einer in fehlerhaftem italienisch ge-haltenen Botschaft enthalten, die gestern morgen per Eilpost bei der italienischen Nachrichtenagentur ANSA einging. Die Botschaft laute-te: "Kommunique 1: Emanuela Or-landi, unsere Gefangene, wird am christlichen Tag 30. Oktober zur sofortigen Hinrichtung geführt wer-den. Sie wissen, daß dies das Datum der Kapitulation unseres heiligen und unbesiegbaren Landes im Jahres des Heils 1918 ist. Die Bedingungen für ihre Freilassung sind: Sofortige Freilassung von Ali Agca... Mirella Gregori? Wir wollen Informationen.

Der letzte Satz war ein Hinweis auf das Verschwinden des ebenfalls 15jährigen Mädchens Mirella Gregori am 7. Mai in Rom. Die Tageszeitung "Il Mesuggero" veröffentlichte ein Foto Mirelias.



# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel

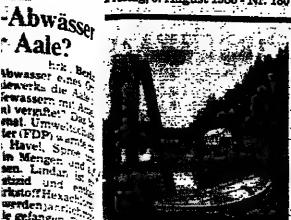

ewasser: mi

er (FDP) warning

er fluite enter?

epublik Deuten Men und tracer

arhunder.

eichtsinn

Allebations from the 25

goperal sind

Rachiesmin au 2%

distere Hermand f cames a ber A

moved unit

A. Ties.

E den

優なない。

gen dat son etc.

MAR AFTER STATE

BERTHE - LA

With the same

sen Men . " "

Man des

maket der 1975 m Terlie Vo

Metts 14 th 14

Res et .

verbuftet

The Marie

Be at the Paraners.

#

der Name

Apple Hope

Aktiv im Urlaub (VII): Lachsangeln in British Columbia

Verbotene Souvenirs Tips für die Fahrt im

Schach mit Großmeister Pachman selte v Bahntarife Schlauchboot in Europa

Rhein in Flammen Ausflugstip: Historisches Xanten

der Donau

Cape Cod: Ein Stück Altengland in der Neuen Welt



DEUTSCHLAND / Eine Fahrt am Ufer der Donau ist wie ein Blick zurück in die Geschichte der Baukunst



# Neben prachtvoller Renaissance steht heiteres Rokoko

Durch Ulm sind wir alle schon einmal mit der Bahn gefahren oder "drumherum" auf der Autobahn "drumherum" auf der Autobahn gen Süden. Und Regensburg lohn-te gar einen Tag Unterbrechung auf dem Wege nach Österreich. Doch dazwischen? Vielleicht hat dieser oder jener auf der Fahrt ent-lang der "Romantischen Straße" rasch in Donauwerth eine Tasserasch in Ponatworth eme Tasse Kaffee getrunken. Neuberg nie gehört, Gundelfingen, Lauingen? Fehistzeige. Ja, Dillingen, da schwant etwas vom Zweitsitz der Augsburger Bischöfe und einem Jesuitenkolleg, das heute Hoch-schule ist. Darüber hinaus ist hier Terra incomitä. Terra incognità unbekanntes. Land. Und doch handelt es sich um eine der reichsten Kulturland-schaften in Deutschland!

Jeizt haben sich die sechzehn Stadte zwischen Ulm und Regensburg zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden, die diese Landschaft mit ihren reizvollen alten Städtchen, ihren Schlössern, Bergen und Donausuen bekannt machen will. Eine Bummelfahrt entlang diesem Donavabschnitt kann jeden nur bereichern, gleichgiltig ob er mit dem Wagen von Ulm die B 10 über Leipheim bis Günzburg, von da die B 16 bis Vohburg und anschließend wieder die B 16 nach Regensburg nimmt oder die Eisenbahn vorzieht, deren Donautallinie diese Städte und Orte wie Perlen an einer Schnur auf-

Erste Station ist Leiphelm; einst wirttembergischer, dann Ulmer Besitz, gehört es seit 1803 zu Bay-ern und besitzt noch die vollständige Stadtmauer mit Wehrtilrmen, die gotische St. Veits-Kirche mit interessanten Details im Innern sowie das Schloß von 1558. Flugplatz und Garnison brachten modernes Leben in die Stadt.

Günzburg, lange Zeit Residenz der Markgrafschaft Vorderöster-reich, erlebte seine Hauptblüte im 18. Jahrhundert, als sich Kaiserin Maria-Theresia und ihr Sohn Jo-seph II. der Stadt amahmen. Die Liebfrauenkirche, von Dominikus Zimmermann 1788/41 erbaut, und die Minz, das heutige Rathaus, sind Beispiele der reichen Bautä-tigkeit dieser Zeit.

ten Donsunfer, führt die B 16 über Gundelfingen mit seinem tells mitkern nach Lauingen, der alten Her-zogstadt mit dem schlanken. Schimmelturm als Wahrzeichen. Hier wurde Ende des 12. Jahrhunderts Albertus Magnus geboren, einer der bedeutendsten Geister des Mittelalters und Lehrer von Thomas von Aguin. Auch hier zeigt sich die glückliche Verbindung von Alt und Neu, die uns schon frither bei den Donauorten auffiel.

Dillingen lädt zum Verweilen, seine Altstadt ist ein Barock-Ensemble, in dem man des Schauens micht milde wird. Eine besondere Kostberkeit ist der "Goldene Saal" im ehemaligen Uni-Gebäude. Doch strahlt die ganza Stadt eine barocke Heiterkeit aus, von der man sich beim Bummel durch Könistrie und die eren Gesche Geb nigstraße und die engen Gassen einfangen lassen sollte. Weiter geht es über Höchststädt

mit seinem Renaissanceschloß der Pfälz-Neuburger, seinem ehrwür-digen Marktpiatz mit den gut arhal-tenen Patrizierhäusern nach Do-nauworth mit dem gotischen Rat-haus, in dem die Idee zum touristiden Fluß und die Lech-Auen. Er-beut als Sommerresidenz der

langte es nach der Säkularisation auf Umwegen in Besitz der Frei-berren Tucher aus Nürnberg. Die derzeitigen Besitzer, Freiherr Al-brecht von Tucher und seine Fami-lia sehen in Erhalt und Pflege dielle sehen in Erhalt und Priege die-ses köstlichen Anwesens ihre Auf-gabe. Seit 1965 werden im Festsaal des Schlosses von April bis Okto-ber Konzerte veranstaltet, zu de-nen sich die Künstler Europas ge-radezu drängen – wohl kaum we-gen der Gagen, die hier eher be-scheiden ausfallen dürften. Aber in diesem herrlichen Saal mit seinem diesem herrlichen Saal mit seinem weiten Blick über die schwäbische schen Zusammenschluß der 16
Donaustädte geboren wurde.
Die Fahrt nach Neuburg führt an Schloß Leitheim vorbei, einem Roschloß Leitheim vorbei, einem Roscho-Juwel auf einer Anhöhe über der Donau mit weitem Blick über mer im Schloß, die ab 20 Mark pro Person mit Frühstück zu haben sind.) Dabei sollte man keinesfalls

die Besichtigung des ganzen Schlosses und seiner Kirche ver-

nauwehre oberhalb Neuburg verlassen wir den Bus und steigen auf Fischerboote um, die hier Zillen

Gemählich trägt die Donau uns durch schattige Auwälder und friedliche Weiden, ehe nach einer Flußbiegung Neuburg mit seiner mächtigen Renaissance-Residenz ins Blickfeld gerät und eine Stadt-kapelle in farbenfrohen Trachten uns freundlich vom Höre herstifte. uns freundlich vom Ufer begrüßt. Die Fischer wissen mit ihren Booten umzugeben, und wenn die Fischerei heute auch nur noch Ne-benerwerb oder gar Hobby ist, so bleiben sie doch wenigstens während der Ferienzeit auf dem Wasser, flibren statt Fischen eben Touristen in ihren Booten. Das macht

plätze, Jugendherbergen und alles, was zum Aktivsein im Urlaub ge-hört. Hotellerie und Gastronomie sind in den Donaustädtchen hoch entwickelt, aber im Preis bescheiden: Die Preise für Übernachtung und Frühstück beginnen bereits bei 17 Mark und steigen nicht über 42 Mark hinaus. Dazwischen liegt ein breites Spektrum. Wer's bayrisch mag, kann überall für sechs bis acht Mark eine ordentliche Brotzeit, ein gutes warmes Essen mit Suppe und Dessert für zwölf Mark bekommen. Und der neue Städteverbund liefert dazu einen Bummelpaß, der sich entlang der ganzen Strecke als echte Spardose erweist. Ihn gibt es für 20 Mark in

Neuburg, lange Zeit Residenz der Wittelsbacher Herzöge von Pfalz-Neuburg, ist noch beim gro-ßen Reinemachen, will sagen: bei

der Restaurierung seiner Schlitze, von deren Erfolg schon manches zu sehen ist. Ein Teil der Residenz

erumert stark an den Otto-Heinrich-Bau im Heidelberger Schloß. Kein

Wunder, denn er hat beides bauen

lassen, in Neuburg "geübt", ehe er Kurfürst in Heidelberg wurde. Und seine Vor- und Nachfahren wurden

nicht müde, es ihm gleichzutun, ebenso die Bürger und Patrizier am

Natürlich sind die sechzehn

tädte an der Donau kein lebend

Museum, das sonst nichts zu bieten hätte. Überall findet man reichli-

che Sportmöglichkeiten, Camping-

### NACHRICHTEN

Urlaub ohne "Tuchfühlung"

Die Hotelierverbände der Rezion zwischen Apennin und Adria nen Adria-Urlaub ohne "Tuchfühlung" erleben wollen, Preisermä-ßigungen von bis zu 25 Prozent. Das Angebot, das ab September gilt, schließt Sport- und Fitness-möglichkeiten, Ausslüge ins geschichtliche Hinterland, ein reichhaltiges Kultur- und Folkloreprogramm und Weinproben ein. (Auskunft: Arbeitsgemeinschaft der regionalen Fremdenverkehrs-ämter PROMOTUR, Via Roma 23,

Fahrt im Bernina-Expreß Im Bernina-Expreß können Ferlengäste bei schönem Wetter im offenen Panoramawagen alle Vegetationszonen zwischen den Gletschern des Piz Bernina (4048 Meter) und den Palmen Tiranos genießen. Die Fahrt auf der mit 70 Prozent Steigung steilsten Eisen-bahnstrecke der Welt (ohne Zahn-rad) von Chur nach St. Moritz und weiter über den Berninapaß nach Tirano dauert mehr als vier Stunden und kostet 61 Franken für die zweite Klasse (Auskunft: Schweizer Verkehrsbüro, Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt/Main.)

1-47037 Rimini).

**Gartentips** 

Die "Nümbrechter Gartenschu-Die "Numbrechter Gartenschule" gibt Hobbygärtnern an vier Wochenenden (27./28. August, 3./4., 10./11. und 17./18. September) Tips und Anregungen zur Gestaltung des eigenen Gartens. Die praktische Grundlage für die Seminare mit einem Unkostenbeitst und 20 Mark bietet des 200 000 trag von 20 Mark bietet der 300 000 Quadratmeter große Kurpark (Auskunft: Rathaus Nümbrecht, 5223 Nümbrecht).

Ferien für Kinder

Kostenlose Kinder-Schwimm kurse, Besuche in Käsereien, Malkurse, Vorträge über die Bedeu-tung des Waldes und Video-Film-vorführungen gehören zum Ur-laubsangebot des Luftkurortes Fischen im Allgäu für Eltern, die mit ihren Kindern die Ferien verleben möchten (Auskunft: Verkehrsamt Fischen, 8975 Fischen im Allgäu).

### WAHRUNGEN

|     | Belgien                             | 100   | Franc      | 5,10    |
|-----|-------------------------------------|-------|------------|---------|
|     | Dänemark                            | 100   | Kronen     | 28,7    |
|     | Finnland                            | 100   | Fmk        | 47,75   |
| . 1 | Frankreich                          | 100   | Franc      | 34.2    |
|     | Griechenland                        | 100   | Drachme    | m 3.40  |
|     | Großbritannie                       | m 1   | Pfund      | 4,12    |
|     | Irland                              |       | Pfund      | 3,2     |
|     | Israel                              |       | Schekel    | 0,00    |
|     |                                     |       | Lire       | 1,75    |
|     | Jugoslawien                         | 100   | Dinare     | 3,30    |
|     | Luxemburg                           | 100   | Franc      | 5,10    |
|     | Malta                               | 1     | Pfund      | 5,35    |
|     |                                     |       | Dirham     | 40,00   |
|     | Niederlande                         |       |            | 90,21   |
| 1   |                                     |       | Kronen     | 36,75   |
|     | Österreich                          |       |            | 14,35   |
| •   |                                     |       | Escudos    | 2,75    |
| ч   | Rumanien                            |       |            | 5,2     |
| ١.  | Schweden                            | 100   | Kronen     | 34,75   |
|     | Schweiz                             | 100   | Franken    | 125 50  |
| 1   | Spanien                             | 100   | Peseten    | 1,85    |
| - 1 |                                     |       | Pfimd      | 1,60    |
| - 1 | Tunesien                            |       | Dinar      | 4,05    |
| .   | USA                                 |       | Dollar     | 2,70    |
| .   | Kanada                              |       | Dollar     | 2,20    |
| .   |                                     |       |            | -       |
| ١.  | Small vom 2 Aug<br>Dreedner Bank Ad | ust - | mitgetetit | von der |

# Altmühltal – Ein Kanal und seine Folgen

Das romantische Altmühltel in Bayern funkt SOS. Wegen der schlechten Presse sim Thema Rhein-Main-Donau-Kanal bleiben in diesem Sommer selbst Stammgaste aus. Gerhard Weissberger vom Verkehrsamt Rieden-burg: "Die Leute glauben, hier sei eine einzige Großbaustelle." Tatsache ist. Es wird derzeit lediglich auf fünf Kilometern Lange gehauf. Zweitens werden vom insgesamt 180 Kilometer langen Tal nur etwa 30 Kilometer

überhaupt vom Kanal berührt (15

davon sind fertig). Und drittens hat das Tal dort, wo er fertig ist an Attraktivität sogar gewomen.

Gegnern so lautstark beklagte "Sünde an der Natur" stellt sich den Einwohnern und Feriengästen vor Ort so dar. Die auf rund 50 Meter verbreiterte Altmühl hat Natursteinufer, von Beton keine Spur. Es wurden Schilfgürtel und Inselchen angelegt, an vielen Stellen wachsen bereits wieder Secrosen und Sumpflilien. Die Angler finden mehr Beute als zuvor – neben Forelien, Hechten, Schleien tummeln sich im nun tieferen Wasser auch dicke Walher. Es verkehren schon erste Ausflugsschiffe. Und vor allem: Das Wasserband verläuft nicht schnurgerade, sondern dem kur-

vigen Taigrund stets angepaßt. Wanderfreunden winken zuwanderfreunden winken zudem rund um den Luftkurrort Riedenburg über 200 Kilometer markierte Wege durch Wiesen und
Mischwälder, auch in weitgehend
unberührte Nebentäler. Man
kann radfähren, reiten, Tennis
spielen, in den Prunner Felsen
(Schwierigkeitsgrad his zu 6) (Schwierigkeitsgrad bis zu 6) klettern üben. Das Ausflugsziel für die ganze Familie ist der Landesjagdfalkenhof auf Schloß Rosenburg: Atemberaubend, wenn Steinadler und Falken bei der Vorführung aus über 1000 Metern Höhe im Sturzflug herunterschie-Ben und Falkner Josef Hiebeler

nal: Das Altmühltal verspricht er-holsame, erlebnisreiche Ferien. Preiswert ist es obendrein: Bett und Frühstück gibt es schon ab DIETER WACHHOLZ

Wander- und Radwegen sowie Auto-routen zu den Sehenswürdigkeiten des Naturparks kostet 8,80 Mark. Anskunft: Fremdenverkehrsamt, 8422 Riedenburg, Marktplatz 1.

iedem der Verkehrsämter in dieser Städten, und er lohnt sich! PETER BORG

Anskunft: Arbeitsgemeinschaft der 16 Donaustädte, Städtisches Verkehrs-amt, 8850 Donauwörth. – Informatio-nen über den Veranstaltungskalender von Leitheim direkt bei Schloß Leit-heim, 8851 Knishelm.



# Urlaub in Dänemark





### Dänische Nordsee

Komfortable, herrlich gelegene Ferienhäuser in Strand- und Waldnähe das ganze Jahr über zu vermieten. Büro am Ort. Eigene

Blacavand Sommerhouselejaing ApS Bei Libeen Blacavandvej 15, DK-6857 Blacavand, Tel. 00455-27 92 44 jetzt die 49. Solson

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI !!

Uberal a.d. Hortzee, Detsee, Limiters, Ingeln sonding, Inderfresend, Ferrendinger | Jude | Project | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988

Fanspezialisten varm. Ferienhäuser a. d. Insel Fans, Direktvermietung. Fordern Sie bitte Prosp. m. Potos, Beschreibung u. a. tan, Rudbalv. 87, 8600 Silkeborg, Tel. 0045/681 42 02, 516 43 99, 17–21 U. Wochenende 9–21 Uhr

Fenenhauser, Sorensen, Dorfstr 36A 3012 Langenhagen 8. Tel: 0511/741011

Vermietung nach deutschem Recht! P. Markverden, Hoping, DK 9100-liedenier Fel. von Deutschland 0045-4-67 56 76

Dänemark ab DM 195.- Wo. Für Kurzentschlossene Dänemark Nord- und Ostsee Noch viele Häuser frei ab 30,7, und 6,8. Ab 13,8.1983 günstige Nebensalsonpreise Sofort Katalog antordemi

Ferienhäuser/ Dänemark Gratis Katalog enfordern. Häus ganzsching frei. Nord- und Ostee Vermietung seit 1960. DAN-INFORM KG. Bullermyer 2390 Piersburg Telefon 0481-97

15 000 m² Naturgrundstück dir. a. Privatstrand (Örö-Seeland), frei we-gen Abbesteltung, Ant. Beschreibung Pedersen, Islewbrovej 17 a. DK 2700 (Bransho), Dänemark

Mordsee/Dänemark z. Z. noch mod. Perienhäuser frei Stread-Bo, Posthox 196 DK-6700 Eshjerg, Tel. 0045-5-129785

Schönes Sommerhoue in Liseleje/DK nur 40 m 2. Kattegatt, alle Bequem-lichk., Tel., 4 Schir. bis 8 Schl. Pl., direktverm. v. Eigent. (Arzt) ab sol. frei. Wo. DM 650.- T. 040/44 75 11 od. PU 46800 WELT-Veriag. Postfach, 2000 Hamburg 36



Dänemark, Skaven Strand Geoff. Ferienhäuser, 4-8 Pers., frei ab 30, 7. Naturgebiet, Angeln, Wind-surfen. Fotokatalog anf. Mieten Sie direkt! Skaven Sommerhaudleining. DK 6880 Tarm, Tel. 00457-37 41 41.



Telefon 0045/659 14 00

Samsø

Guteingerichtete Sommerhäuser und Ferienwohnungen. Nachsaisonpreise ab 13. 8. Nabere Auskünfte u. Katalog: Samsø Turistforenings Bureau, Langgade 32 DK 8791 Transbjerg

Somm'bius, Lar whgen, Bauern-hof, Ducodde, Sömarken, Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM 496,-bis 1496, Vor. u. Nachs, balber Pra. Vermietz, das ganze Jahr über, Paul Erik limen, Krakvej 12, DK-9720 Nexe, Tel. 0045/3/98 87 77



### Bornholm / Nexe Ducodde Touristbūro Aasen 4

DK-3730 Nexe, Telefon 00453/99 32 00 Vermittlung v. Sommerhäusern, Sommerwohnungen sowie Hotel-und Pensionsvermittlung. Vermietung von Wohnwagen. Wir helfen auch bei der Schiffsreservierung, ab 20. 8. Nachsalson

Bornholm Hotel Strandslot, Sandvig, direkt an Strand, EP, Dusche/WC, Rochuston DM 80., Nebensaison DM 69., Post: DK-3770 Allinge, Tel. 0045/3/98 03 15

Sommerspaß

Bei diesen Preisen macht es Spall, mai funt Tage Ferien "zwischen durch" zu machen Unterkunft in den DORINT-Komforthotels (Zimmer mit Bad oder Dusche, Radio, Telefon, meistens Balkon), Frische Luft und Wanderwege direkt ab Hoteltur. Und dazu die DORINT-Freizeit einrichtungen wie Hallenbad. Sauna, Sonnonbanke und viole Grage meh

DORBIT Sporthotel

5788 Nevasterberg - 174 Tel. 0 29 81 - 20 33

Reservierungsbürg Tel. 82166-44861

ALTHAUS Parkhotel HH ZMETES ZUHAUSET ALTHAUS (Projec wis 52) SHE

Alle Zi, m, Du., WC, Tel., z. T. Süchelbur, Lift, Ferb.-TV, Sonnerstudio, VP 57, b. 70, DM, Ternispark u. Haffe ca. 150 m, tigt. Ternispark u. Haffe ca. 150 m, tigt. Ternispark u. Pathesis Apparatus /Ferieurs, Bacumus Wandaresqu.

1888 Bed British Tultob, Wald, Tat. 0035379 G. Bitte Prop. assortant

- Pastfach 641

4050 Mönchengladbach 2

5521 Blersdorf

nur 319,-

Tel 05325-741

5 Tage, 4 Nächte incl. Hälipension, 1 Fl. Wolfie 🕝

i Begrußungs-Cocktail vom 1-6, bis 30-8, 83

8221 loads 5521 5521 5534011 Tel. 08665-851 7 1el. 06569-841

normal Stamberger See V DORBAT Carbhotel

Tel 08151-5911

Erholung im Land der Thermen und des Weines

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110

Emzelzimmer-Zuschlag 80.

### waktokutaianakatatanatakitokile

# **SVIt** - zu jeder Jahreszeit

Jetzt den Spätsommer- und Herbsturlaub buchen!



Munkmarsch

Keitum

Der Wetterdienst List — (04652) 355 -sogt ihnen, wie get das Sylter Wetter ist!

**Hotel Stadt Hamburg** vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingerichtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche zowie passende Röumlichkeiten für festliche Anklase. de Röumlichkeiten für festliche Anicsse. Reich & Chötegux – ganzjährig geöffnet.

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

### Strandhotel Miramar

Seit 1903 im Familienbesitz

Etralgartige Lage a. Meer. App. u. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepfiegtes Restauram, reichholtiges Frühstlicksbürst, Horelbar, Sauna, Solarium, beheiztes SCHWIMMBAD, Massage u. Rimsfraum. Überdachte Sonnemenasse Liegewiese mit Strandlösben. Parkolatz 2280 WESTERLAND @ Telefon 04651/70 42

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort

2280 Westerland - Telefon 04651/5025

2280 KEITUM, Telefon (04651) 512 89 ● ganzjährig



Hotel Hanseat

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen. 2280 WESTERLAND · Maybachstr. 1 · Tel. 04651 / 23023

Wolfshof Hotel

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45

### HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

**HOTEL ROTH am Strande** 



Im Kurzentrum, cir. can Wellenbod, Zim. mit Bad/Dusche, WC, Tel., Farti-TV, Radio, Minibar, Loggia, Secaussicht, Tiefgarage.

zesagen und hauseigene Sauna – Unzer gastronom. Angebat für Sylt-Urlauber: Restaurant und Planer-Urquell-Schänke (Muschel-Spezicätäten) am Hotel, 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238 FERIENHAUS "MITTELSAND"

HOTEL WULFF Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachttahrverbot in der Salson Zimmer nur mit Frühstück- reichhaltiges Frühstücksbüfett - großzügig ungelegtes HALLENBAD (10,5x/,5 m, 28") mit SAUNA, Solarium, Fitness-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Mangarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04851/70 74 Bärenhof A LA



THE ZUHAUSE ALF SYLT- GANZAHRIG-GEOFFNER MORE WILLIAM TENDS

Morsum-Sylt - genzjährig

Saul, Accessorate zum Sabalbaniste

Figure Science Science Science Science Appartments Special Science Sci



Hausprospekt bitte anforden

Ferienwohnungen unterm Reetdach KEITUM: "Tunghōrn Hūs" - Sauna

Schwimbed und Solarium. "Green Teht" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05 **planbausytt** Bismarckstr. 5, 2280 Westerland Tel. 04651/60 84, 3 2812 od. 58 05

bieten wir an: von 25, bis 250.- DN pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Knrmitiellung, Wellenbad) u. exhius-ver, individueller, durchdachter Ausstatiung ieder Ge-zehmecksrichtung, Blite Prospekt anforderni Freund-liche tejefonische Beratung durch 04851/7001. App.-Vermitting Waters, Steinmannstraße 7-9, 2280 Westerland

In Westerland und Wenningstedt

KEITUM · Friesenhaus "aur Merel" xurlöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmem in reetgede Luxurlöse Ferierrappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedeck-tem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Tele-fon, tellweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich. Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

für Ihren Insel-Urlaub

### **Wenningstedt** Wenningstedt-Braderup; das ist die richtige insel-Adresse: Syttig schön. Sommerlich bunt. Das ruhige Familienbad mit dem herrichen

rangstedt-Braderup – auch eine ineel auf der ineel – erne herriche in weiten Hortzont der Nordsea. Sommer hier: eine gesunde idee ist Syft, wie es insmer war, ein modernes Nordseeheitbad mit Kurverwaltung 2283 Werningstedt/Syft, Tel. 04651/410 81 Braderup
Fenencase in der würzigen Seekuft in
für Kur und Urfaub. Wenningstedt-Br
Dorfidylle. Ein tnesentestes Ferienziel. KAMPEN

Pension Görlich

inh. Ch. Kruse
Urkaub unterm Reetdach mit gemütlichen Ez. + Dz. Frühstücksbüffett u.
Abendmenu in wenigen Minuten
über Heide u. Dünen zum Strand. Varu. Nachsais. ermäßigte Preise, Ganzj.
2285 Kampen Hoogenkamp
Tel. 04651/48 24 MORSUM/Sylt

Extusive Ferrenwohnungen mit jeglichem Komfort, direkt am Wattenmeer und Naturschutzgebiet Morsumkhii Ab 20. 8. nach Ferienhaus Windrose 2280 Morsum/Sylt Tel. 04654/5 49

Die nächste SYLT-WERBUNG erscheint am 19. + 21. August '83

Appartement-Vermietung
M. Brester
2280 Westerland, Andreas-DirksStraße Z. Tel. 04651/62 62 Hotel zur Krone, im schonsten füll di Herzes Zi Du. WC-T-TV (# 1856) 1600

bleten wir ihmen in WESTERLAND, WENNINGSTEDT, KERTUM und RANTUM:
1-3-Zim.-Appartem. (u. Häuser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 60,- bls DM
350,- je nach Größe und Jahreszeit. Endusiver, individueller, behaglicher Wohnkomfort. – Frühstlick und Halbpension möglich.
Praundliche, telefonische Beratung durch Fran Wiegner – 04851/2 62 60.
GIV-Appartement-Vermietung, Elisabethstr. 2a, 2286 Westerland

BORKUM in Hochsecklima Strandnah wohnen in komfortabel aus-gestatteten Zimmern mit Bad Radio Te lelon, Minibar TV Anschluß Hotelba und Spezialitaterrestauranti Taqunq raum im Hause Seehole! Upstalab 2972 Nordseebad Borkum Tel 10 49 221 20 67

Sylt, oltes Friesenhous (Roet), Woh-nung. 2-5 Pers., Doppelzim. 1. Herbst frei – auch Ferientermine. Strand-nah, rah. I. Stid. v. Westerland geleg., gemüll. u. komfort. einzericht. Prie-scuhaus Sander. 04651/58 29

LANGEOOG Urlaub auf Strandnah wohnen in komfortabel aus-gestatteten Zimmern mit Bad, Radio, Teefon, Minibar, TV-Anschluß, Spezialna-Hotel Upstalab

2941 Nordseebad Langeoo

DOHRN'S ROSENHOF

Tel. (C 48 34) 20 54 Neubau-Komfortzimmer gepfi. Atmosphäre, gr. Garten Südstrand (2 Min.), ruh, idyil. Lage Sept./Okt. Pauschalangebote Proposid anfordern

Policy Community Community

BORKUM thre Forteninsel im Hochseeklim Strandnah und zentral Behagliche Dop-petzimmer und Studios mil Bad, TV, Ra-dio. Telefon und teitweise Balkon. rstube Takelage im Hause Mautic-Hotel Upstalsboom 2972 Nordseebad Borkum Tel (04922) 853

Ferien-Appartements

2 bls 3 Zimmer, komfortabel, in ruhi-ger Umgebung von Westerland

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhalienbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Betgsee, beste Angelgele-genh. z. Kur u. Erholg, bietet das Knelpo-laritette Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3309. Modernster Hotelkomf... Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Nen auch Schrothkuren möglich

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Norderney ganzjährig geöffnet
En neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und dennoch ruhig. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Telefon/Farb-IV/ Zimmerseervice, Sauna, Garten, Solarium, Dampfbad, Hot-Whirl-Pool. Kinder und Hunde gemgesehene Gäste, Friedrichstraße 11, Telefon (04832) 8-10 44/46, Telex 27214

Wohin? ins Hotel Waldga **2** 05323/6229



Lindau/Bodensee Hotel Reutemann

in einmeliger Lage an der Seepromenade der Inselstadt. Ruhig – behaglich – vielseltig – geheiztes Freischwimm-bad im Hotelgarten – Ausgangspunkt für Ausmüge in die Schweizer und österreichischen Alpen. Twiston 08382 \* 5055 - Telex 054340

Erleben Sie einen individuellen Urlaub im

KOMFORT-HOTEL GUT GIESEL im sonnigen Bergland des SÜDLICHEN BAYERIŞCHEN WALDES Wirgarantieren Erhokung iem vom Massentourisanus, it stirnmi: Tennis, Reiten, Kutschiahrten, Sauna, Schw ischleßen, Elsstockschießen, ausgedehnte Wanderwege, Skilang

lerf, Angelt, Goff, Kinderspieline Sie wohnen in landschaftstypisch exklusiv eingerichteten Bungalows, rollstuhigeeignet, Appartements, Gutshotzimmern. Hausteresind wilkkommen. VP52, men. VP52,bis 110, — DM. HP und Diét möglich.

HOTEL GUT GIESEL 8391 Feuerschwendt, Post Neukir-chen v. Wald/bei Passau Telefon 08505/787-9 - Telex 57797







Sommerferien in Inzell Obb. Das neuerbaute DORINT Hotel liegt

oeradezu ideal: Zum Badezentrum nur 100 m, bis Salzburg 20 Auto-Mir., Chiemsee 30 Mir., München 40 Min, Komfortzimmer mit Color-TV, Radio, Bad/WC, Balkon, Telefon. Wunderschöne, 150 km lange Wanderwege in und um Inzell. 7 Nächte incl. Halle pro Person im D2 ab.

441,

E # 40-

Lärchenstr., Tel. 08665-851

SPIEKEROOS Erholung auf der "grünen" Inself Komfortabel ausgestattete Zimmer mi Bad. Radio, Telefon, Minibar, TV-An 6. Saune und Solarium im Hau Hotel Upstalab 2941 Nordseebad Sp Tel. (0 49 76) 3 64

Landgasthof "HUBERTUS" Tel. (029 72) 358. Eiri gediegener, komfor tabler Landgesthof, abselts vom Straßenver-kehr, Behaglichkeit, Ent-

spenning vom Alitag. Alle Zimmer mit Bed/Du sche, WC u. Balkon - Lift - Sonnenterresse, elgener Forellenbach, Ten-

Hausprospekt.

**Nordseebad Burhave** 

Kft. Reihenbung, £ 6 Pers., gr. Gar ten, frei ab 13. 8., 7. 04733/10 13

Westerland/Sylt

Ferienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

Westerlaus/Sylt, neue Kff.-Whg., fr. v. 27. 8.-17. 9., dfr. a. Strand, Süd-balk., Tel., Farb-TV, Geschirrsp., T. 64165/45 67

Persönlichkeit. Die feine Art, Bier zu brauen. Die feine Art, Bier zu gewießen

Wanderspaß

für die ganze Familie

Erleben Sie Spätsommer und

Herbst in den herrlichen

Für Kurzentschlossene haben

40 DM Superpreis im Doppelzimmer mit Bad/WC, Farbfernseher,

Radio, Telefon incl. Frühstück pro Person u. Tag. Zusatzbett

Sport-Programm

Wandern und Bergsteigen am Breitenstein, Geigelstein, Kam-

penwand usw., Tennis, Wild-

Hotel Steinweidenhof

8211 Schleching-Ettenhausen (Nähe Reit i. Winkl) Telefon (08649) 511

Geben Sie bitte

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

wasserfahren, Sanna, Massag

DM 20,—pro Tag.

Chiemgauer Alpen.

wir tolle Angebote ab:

Wandern

dr. s. Wold, Rune aller Komi., TV, eig. Tennispietze.

Die feine Art, Bier zu genießen. im "Kurhotel Mitteltal" in Baiersbronn

Erlesene Speisen serviert man hier in Räumen, die auf kommende Genüsse einstimmen. Wer das Besondere sucht, wird es in diesem mitten im Schwarzwald gelegenen Hotel finden.

7292 Balorsbronn-Mitteltal Tel. 07442/47-1



u. Tennis

Die kleine

Telefoa @ 77 29/5 88.

Knoipp- vaci Schrothicurus is untitesipus ilsus. maching mit Frührücksbület ali DM 52,- Bite Prospekt sulot en Dr. Wagner GmbH, Am Werth, 7595 Sasbi

0217 001 777 asd

KAMPENISYLT

Lux.-Appartem'ts i ruh. Lage mit sil. Komfort. Tel. 04851/6 17 38 + 4 35 38

Kompon/Syte
Kit.-Ferienwing., b. 3 P., v. 21, 8.-4. 8.
git. zu verm., T. 6211/23 15 98 Fr., So.
ab 16 Uhr

Rub. 2-21 Landbu-Fe.-Wo., m. Tel. 1 FTV., 3. 9.-3. 10. frei, bei 15 Tagen 90,

bei 30 Tagen 70,- DM, 0711/79 30 00

Kaltem/Sytt KR. Ferlen-Whg. f. 3-4 Pers. ab 19. 8. fr., DM 120,- pr. Tg., T. 04651/316 74

Keitum/Sylt

ab 13. 8. App. frei. Tei. 04651/3 23 50

Nichtsm/Föhr Frei ab 12, 8, 83, fleet-dach-Landham-Kft.-Wag, bis 6 Pers., 3 Schlafzi., Farb-TV, DM 170, pro Tag, Tel. ab Montag 040/47 46 20

Morsum — Sylt

Ferienapartments for 2-5 Personen mit allem Komfort, Neubau, ruhig, vom 20.–27.8. und ab 18.9.83.

04651/4 20:00

Kampen

Reetgedeckte Apartments und Hausteile mit allen Komfort-merkmalen in Strandnlihe oder

Wattlage, Tel. (04651) 42000.

Kampen - Sylt

Apartments und Häuser mit.

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

### 

Nordsee

Restoum/Sytt, gemilti. App. £ 2-4 P., Reetdachhs. z. Watt, ca. 5 Min. z. Strand, fr. v. 27. 8.-10. 8., DW 70,-tgl., Tel. 040/722 39 41

Peter-Ording, Ferienreetdachbs Sanna u. Kam. ab 21, 8, 83 frei. T. 04321/5 35 16

SYLT Ferianwohg, bis 6 Pers., ab 1. 9. frei Tel. 040/39 55 04

SYLT - VERMIETUM KUECHLER, 2289 Westerlow Appartements und Ferienhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

SYLT und JUIST Landbässer und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerhauf, © 9 45 51/50 21

Sep. 3-ZI.-App., einger. f. 4 P., Farb-TV, 2 Schl.-R., frei ab 20. 8. 83, DM 120,-/Tg., T. 04851/2 40 66, 2 29 36

Westerlandi Ruh. 3-Zi.-Whg., zentr., Tel., Garage, Parb-TV, Spilim., von 12. il. bis 28. il. frei. T. 1912/10 62 42 SYLTHOUSER\* FRANCK Vermietung Betreuung Verwaltung Tel. 0911/ 54 02 05, ab 10 U. 04851/61 100

Urlaub 1. Klasse.



mehr als ein Hotel.

Ferienwahmung Bösum/Nordsse, Turmh., Loggia, Seeblick, 4 Schlafge-legenheiten, 3. E.—22. 9. 65 mm sh 26. 9. 83 noch frei. Tel. 040/551 41 50 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige aine Telefon-Nummer nennen \_\_\_\_\_

> Ferienwohnungen mit Schwimmbad, Sauna, Solenum, Farb-TV, Radio, Telefon, frei (ganzjätnig): WESTERLAND/SYLT Tel (0531) 79333 oder Prospekt anlordem bei Frau E. Jung Berther Platz 1c 33 Braunschweig

elutiaub auf Wungerooge/Hardsee Wohnungen, 2–5 Pers., zu verinleten s-Hatel, Tel. 84447/573, auch 5a./So.

15. 8. gu vermieten. Tel. 030; 831 15 03 ab Montag 030/891 10 64

Midhua. Pwhgen. ab sof. fr., TV. Terr. o. Balk. beh. Fschwb. Strube. Gr. Str. 128, 21 HH 90, T. 040/7807880 Syst e Ab 20. 8. 83 erwartet Sie rubige Wing, L. herri. Loudiness (m. Schwissen, Sauma, Solarium, FFS u. Tel.) 1. 2–5 Pers., T. 94654/646

St. Peter-Ording and Umpateng (Rordest)

Ab P. S. wieder Parlienwohnungen frei. Günstige 185-Preise ab 1. 9. inkl. Schwinzubad, Sasma, Solarium usw. Hansprospekt kontenkes. A. Chun, Wemtorier Str. 1977, 2850 Hamburg .80, 040/724 68 66 oder 040/51 64 54

Westerland, Farb-TV, Video, Radio, TeL, Kochpantry, Du-sche, WC, Schwimmbad, Sauna, Sonnenbinke im Haus, Vom 6, B. an zahlen 4 Personen zusentmen bef eigener Arreise ab

DM 1310,-

je Woche

Urlaub 1. Klasse. Für Alle.

Gesundheit inclusive.

Eikte übersenden Sie mir Ihren Sys. Prospekt, ich interessiere mich für:

Clubreisen

. 🗆 Kuren

Wenningstecht/Sylt frei ab 14. 8. 63, Nenhau für 3-4 Pers., 2 Zl., Loggia m. Bilek a. Meer, Farb-TV. Tel., 2 Min. z. Strand, 150,-DM pro Tag. Anr. ab Montag 040/ Wer sagt, daß

Syft ist hel jedem Wetter schön!
Hübsche Perien wign. 1. Ihren Urlanh,
hes. preissät. I. Vor. u. Nachsalson. Für
Aug. u. Nachsals. noch einige Terume
frei. Es lohnt sich, mis. Insel kennemml.
App.—weitt. U. sticken
Alte Boristr. 3, 2380 Timmun/Syft
Tel. 04651/31886 Syft nur für Reiche da ist? INSEL SYLT

Apportunent-Versietg, Billy Henke Ferien-Whngn, am der gesamt, Insel 2200 Westerland, Wilbelmstraße 6 Telafon (04651) 2 25 74 Cuxhuven-Döse Urtsub zu Sparpreisen. Mod. Ferien-wohng, für 2-5 Pern., Strandnihe, ab 20. 8. frei. Stark ermäßigte Nachasi-sompreise. Tel. 04721/4.84.85

Ferienwohnungen 🗆 Busreise Ferlenhäuser REHESYLTREISEN

DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100 4250 Bottrop Tel. 02041 / 69 30 Westerland, App., 2 Zl., Bad + KB ruh. Lage, Nachsalsonpreise, Mitt Ang. + Sept. frei, Tel. 04651/23833

Westerland/Sylt Hübsches Friesenhaus, sehr ruhige Lage, Strand- und Zentrum-Nähe, noch Appariements für 2-6 Personen ab 2. 9. fent Bitte Hensprospekt anfordern.

Tel.: 04651/53 65 Nordseehelihed Wyk auf Föhr In komf-hop. Wolmungen, dir. a. Meer, teller. m. Schwimmbed, Garage, Sauna, TV, Tel., usw. r. verm. Tel. 04531/2915 u. 36 02

Westerland
Appartement, komfortabel, Farb-TV
Tel., Toplage, aber rubig, preisginstig, ab 4. 9. 1983 zu vermieten.
Tel. 04825/690 **Westerland/Sylt** 

2-Zl.-Ferien App. ab 14. 8. frei. 1-Zl.-App. ab 27. 8. frei. ab Sept. 1-Zl.-App. für DM 42.- pro Übernachtung, Tel. 04851/77 35 Schönes Fhans, 2-5 Pers., wegen Absage v. 17. 8-2. 9. frel. Farb-Tv. Gart., Strandkorb, Terr., Tel. 04651/ 32 51 37 (7-10; 18-19.30 Uhr).

Sylt — Ferienhau and 25 Aug. frei. In Keltuur-Hunt-marsch, für gehobens Anaptiche. Auch Houstell (2–3 Erw.) mit herri-chem Watthilck; 84182/621 39

im Friesenstil, Lux-Ausst., fre ab 15. 8. T. 040/58 12 95

App. u. Bungalow ab Effice Ang. frei, Telefon 04652/74 54 Insel Langeoog

inter Lungeoog doub fir Kerzentschlossene of. Appartements z. Selbstbe-ch. Schwiminbad, Saima, Fern-; sämit. Nebenkosten, z. Inkin-cis: bis 4 Pers. DM 170, pro Tag. 7el. 04972/60 79

allem Komfort ab Anfang Sept. zu Spezialpreisen, Prospekte anfordem (0 46 51) 4 10 61.

Upstalsboom Friesische Gastlichkeit an der Südlichen Hordse an der Südlicken Nordsee:

21 Tage wolmen = 14 Tage bezahlen 14 Tage wolmen = 10 Tage bezahlen

Komfortable Ferienwohnungen auf den Inseln Bortum, Langeoog, Nordemey und in Dangast erwarten Sie! Auskunft + Prospekte:

Upstalsboom Hotels + Fretzeit Friedrich-Ebert-Str. 69/71, 2970 Emden. Tel. (04921) 25101

المكاناه الملامل

The least

Meblum/issel Föhr, Rectd.-Hs., 2- u. 4-21-Kft.-Whg., W2.Hzg., Gart., frei eb 27. 8. u. Herbst, 04681/2112, 040/ 36 00 51 A .- marking in saciety lettes ferienmely: Kompen/Sytt Büdschöne Perienspartements f. 2 Pers. i. Priesenhaus m. Bad, Pantry-Rücke, Parb-TV. ab 14. 8. 85 frei. DM 180.-Tag. Tel. (0211) 67 15 02 Control Street

THE DAME DAME WENDTONE

A CHARLES

Molento

Schwar - ald



, 5. August isk

655.á 'at

teleberg Settinger Mr Manifest Pod Brackers Inn Belgier Buttleberg Seller

renglad -4 48 61

47116 6

eltai\*

الهوابها الخاوموا

r nii;

Aimme.

57476

W36

n

Wer sein Vaterland nicht kennt, hat keinen Maßstab für andere Lander." Auf Autofahrer, die Deutschland nur im 130-Stundenkilometer-Tempo auf Autobehnen durchqueren, mag das Wort des Dichters Goethe sicherlich zutreffen. Radwanderer hin-gegen, die ihren Urlaub fieber auf dem Drahtesel denn im Auto verbringen, lernen bei ihren Touren das Land kennen und den Erholungswert von Wald und Fur schätzen. Für sie hat der Deutsche Wanderverlag Dr. Mair & Schnabel (Zeppelinstraße 44, 7302 Ostfildern) jetzt einen "Rad-Wanderführer" (Preis 24,50) herausgegeben, in dem die 100 schönsten Radtouren im Voralpenland zusammengefaßt sind In dem Rad-Wanderführer sind neben einfachen Rund- und neben einfachen Rund und Streckentouren auch mehrtägige Fahrrad-Reisen" über klassische Routen wie die Romantische Straße oder die Deutsche Alpenstraße aufgenommen. Skizzen erleichtern das Auffinden der Ziele. Außerdem gibt der Zweirad-Begleiter Auskünfte über Tourenlänge Fahrzeit, Höhemunterschiede und Wegmarkierungen

Freunde der Pedale, die eine Freunde der Pedale, die eine längere Strecke zurücklegen möchten, sollten einen Blick in das Taschenbuch "Auf dem Drahtesel ins Märchenland" (Preis 24,50; herausgegeben vom Märchenstraßen-Verlag, 6497 Steinau an der Straße) werfen. Die Route einesteilt in 24 Streck Die Route, eingeteilt in 24 Strek-kenabschnitte, flihrt über 600 Kilometer von Hanau nach Bremen. In übersichtlicher Form wird der Radwanderer nicht nur über die Sehenswürdigkeiten am Wege informiert, sondern erfahrt auch Wissenswertes über die mit der Landschaft verbundenen Mär-chen und Sagen.

terschiede und Wegmarkierun-

Wanderer und Bergsteiger, die es in die Hohen Tauern nieht beispielsweise auf die 3360 Meter hohe Hochalmspitze, die soge-nannte "Tauernkönigin", finden in dem Bergführer "Hohe Tauern Bergsteigen und Bergwan-dern" (Preis 48 Mark, herausgegeben von der BLV Verlagsge-sellschaft München, Wien, Zü-rich) insgesamt 66 Bergtouren. nch) insgesamt 56 Bergtouren. Das gewichtige Buch mit seinen beeindruckenden Farbfotos informiert über Schwierigkeitagrad der Begehung und gibt Auskünfte über Anstiegsleistungen, Abstieg, Gehzeit und Hütten der einselnen Routen Ein zuschseiten. zelnen Routen. Ein rucksackge-rechtes Begleitheit mit Deten und Fakten ist dem Band beige-legt.

# Sicherheit im Schlauchboot: Spartarife der europäischen Bahnen Tips für Freizeitkapitäne

Für Freizeitkapitäne, die in den Ferienwochen das Kommando über Schlauchboote aller Klassen. übernehmen werden, hat der TUV Rheinland, der solche Boote in seiner Prüfstelle für Gerätesicherheit kritisch unter die Lupe nimmt, ein paar Tips zusammengestellt:

Nicht alle angebotenen Schlauchboote entsprechen den gesetzlichen Mindestanforderungen. Sicher geht, wer ein Boot er-steht, das ein GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" trägt. Die Ge-brauchsanleitung ist zu beachten. Besonders wichtig ist zu beachten. kammern in der richtigen Reihenfolge aufzupumpen.

 Ventile überprüfen. Sie müssen gesichert sein gegen ungewolltes Offnen, und vom Bootsinnern aus muß ein Nachpumpen möglich sein. Ventilverschlüsse müssen fest mit dem Boot verbunden sein. Die höchstzulässige Personenzahl (Männchensymbole) soll nicht liberschritten werden; denn fiberladene Boote kentern leicht. • Eine umlaufende Halteleine be-währt sich, wenn ein "Mann über Bord" geht.

 Boote in Signalfarben lassen sich im Notfall leichter finden. Schlauchboote sind keine Hochseeiachten. Deshalb sollte man immer in Ufernähe bleiben und Schiffahrtswege meiden. Vorsicht vor Strömungen und vor vom Land kommenden Winden Einmal ins Meer hinausgetrieben, reicht oft die Muskelkraft nicht aus, um das Ufer wieder zu erreichen. Beim Baden vom Boot aus sollte immer eine Person an Bord blei-

ben, da das Schlauchboot leicht abtreiben kann.

Pralle Sonne tut Schlauchbooten nicht gut. Möglichst im Schät-ten lagern, da sie sich sonst aufblä-hen können wie Luftballons, wor-unter Material und Nähte leiden. • Nach Ende der Badesaison soll ten die Boote gründlich gesäubert und trocken aufbewahrt werden. Risse in der Bootshaut entstehen,

wenn nach der Winterpause die Boote in kaltem Zustand unvor-sichtig umgefaltet werden.

### Keramik kontra Katzenfell

Eine Schneekugel mit Eiffelturm oder den Silberlöffel mit Wappen für das Mocca-Service findet man immer seltener als Andenken im Gepäck der heimkehrenden Urlauber Häufig ist es ein ausgestopftes oder getrocknetes Tier, ein aus Tierteilen hergestellter Gegen-stand oder eine Pflanze, die uns in der Fremde als Besonderheit ange-boten werden. Wer da zugreift, kann bei der Rückkehr in die Heimat eine böse Überreschung erle-

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß das Souvenir unter die Bestim-mungen des Washingtoner Arten-schutzabkommens fällt. Mit der Folge, daß es der Zoll einziehen muß, wemm nicht antsprechend giltige Begleitpapiere vorhanden sind. Man sollte sich im Urlaubs land nicht mit der beruhigenden Erklärung des Verkäufers, das Souvenir könne problemlos mit nach Hause genommen werden, oder mit einer unzureichenden Bescheinigung abspeisen lassen. In den letzten Jahren ist der Han-del mit Wildtieren und Pflanzen

sprunghaft angestiegen. Durch einen unkontrollierten Handel sind viele freilebende Tier und Pflan-zenarten in ihrer Existenz gefähr. det manche stehen sogar unmittel-ber vor dem Aussterben. Um das zu verhindern und einen besseren Schutz für sie zu erreichen, wurde 1973 in Washington das "Übereinkommen über den internationale Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen ge-schlossen. Seit Juni 1976 wird das

schlossen. Seit Juni 1976 wird das Übereinkommen, dem bis Mitte 1981 bereits 69 Staaten beigetzeten sind, von der Bundesrepublik Deutschland angewendet. Es gibt heutzutage kaum eine Art der gefleckten oder gestreiften Katzen, die als Folge der Vernichtung und Einengung ihrer Lebens-räume in ihrem Bestand nicht ge-fährdet ist. In vielen afrikanischen Staaten ist die Zahl der Elefanten innerhalb der letzten zehn Jahre innerhalb der letzten zehn Jahre auf weniger als die Hälfte zurückgegangen. In ganz Asien leben heute schätzungsweise nur noch knapp 35 000 der Dickhäuter. In der langen Liste des Abkommensnehmen auch Papageien und Greifvögel einen breiten Raum ein Meeresschildkröten, Krokodilarten Schlangen, Schmetterlinge und Orchideen runden die Liste der zu schützenden Tiere und Pflanzen ab. Jeder Andenkenkauf Pflanzen ab. Jeder Andenkenkauf kann das Todesurteil eines weiteren Tieres oder einer Pflanze bedeuten. Das Verschwinden einer jeden Tier- oder Pflanzenart bedeutet einen unersetzlichen Verlust.
Die Vielfalt der Souvenirs aus
Textilien, Metallwaren, Schnitzereien, Gegenstände aus Keramik,
Steingut oder Bilder fördert dagegen das lokale Handwerk, schützt vor unangenehmen Überreschun-gen beim Zoll und erhält nicht zuletzt die Tier- und Pflanzenwelt.

| LAND · · ·                                                     | BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                | PREIS 1. KLASSE                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgien                                                        | Gewöhnliche Abonnements Netzkarte für 16 Tage Tourrail-Touristen-Abonnement Netzkarte für 5 oder 8 Tage Innerhalb von 16 Tagen Halbpreisberechtigungskarte 50 Prozent Ermäßigung für einen Monat                           | bfr. 3410 (ca. 178 Mark) bfr. 1820 (ca. 95 Mark, 5 Tage bfr. 2400 (ca. 125 Mark, 8 Tage                                                                                |
| BENELUX<br>Belgien – Luxemburg –<br>Niederlande                | Benelux-Tourroil                                                                                                                                                                                                           | Erwachsene 226 Mar<br>Jugendliche unter 26 Jahren 170 Mar                                                                                                              |
| Finnland                                                       | Fianrail Paß<br>Netzkarte                                                                                                                                                                                                  | 207 Mark 8 Tage<br>300 Mark 15 Tage<br>408 Mark 22 Tage                                                                                                                |
| Frankreich                                                     | "Billet de séjour" – Touristentahrkarte 25 Prozent Ermäßigung Antritt der Reise am: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag Mindestentfernung: 1000 km Mindestaufenthalt: 5 Tage France Vacances Netzkarte mit Gutscheinen | 425 Mark 7 Tage<br>552 Mark 15 Tage<br>865 Mark 1 Monat                                                                                                                |
| Großbritannien                                                 | Britrail Pas<br>Netzkarte                                                                                                                                                                                                  | 340 Mark 8 Tage<br>500 Mark 15 Tage<br>610 Mark 22 Tage<br>700 Mark 1 Monat                                                                                            |
| talien                                                         | Touristenkarie Netzkarte  Kilometerheft 3000 km innerhalb von 2 Monaten ca. 10% Ermäßigung                                                                                                                                 | 233 Mark 8 Tage<br>283 Mark 15 Tage<br>339 Mark 21 Tage<br>412 Mark 30 Tage<br>285 Mark                                                                                |
| Niederlande                                                    | Netzkarte  "Stad/Streek"  Zusatzkarte zur Netzkarte gültig f. alle Metro-, Tram- u. Buslinien                                                                                                                              | hfi. 107 (ca. 99 Mark) 3 Tag<br>hfi. 145 (ca. 154 Mark) 7 Tag<br>zuzügilch D-, IC- und TEE-Zuschläge<br>hfi. 8 (ca. 7,40 Mark) 3 Tag<br>hfi. 16 (ca. 14,80 Mark) 7 Tag |
| Nordische Länder<br>Dänemark, Schweden,<br>Norwegen, Finnland) | Netzkorte<br>einschließlich Fährstrecken                                                                                                                                                                                   | 615 Mark 21 Tage                                                                                                                                                       |
| )stemaich                                                      | "Bundes-Netzkarte"<br>Netzkarte für Eisenbahnstrecken                                                                                                                                                                      | 283 Mark 9 Tage<br>383 Mark 16 Tage<br>609 Mark 1 Monat                                                                                                                |
| schweden                                                       | _\$3 Lågpriskort" Niedrigpreispaß 45% Ermäßig., auch auf dem Fährschiff, gültig 12 Monate                                                                                                                                  | 61 Mark                                                                                                                                                                |
| ichweiz                                                        | "Schweizer Ferienkarte"<br>Netzkarte für Eisenbahn,<br>wichtige Post-Busse                                                                                                                                                 | sFr. 185 (ca. 226 Mark) 4 Tage<br>sFr. 220 (ca. 269 Mark) 8 Tage<br>sFr. 280 (ca. 342 Mark) 15 Tage<br>sFr. 390 (ca. 476 Mark) 1 Mone                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | QUELLE: Hopag Lia<br>Tarifstand: 1, Mai 19                                                                                                                             |

### ANGEBOTE:

### Landurlaub für Manager

Der Urlaub auf dem Bauernhof. bisher vorwiegend von kinderreichen Familien praktiziert, spricht mehr und mehr auch streßgeplagte Manager an, die Erholung zwi-schen Ackerrain, Kuhstall und Wiesenheu suchen. Da die Zahl der Großfamilien ohnehin abnimmt, stellen sich immer mehr Bauernhofpensionen auf Einzelgäste ein, wobei Senioren besonders willkommen sind. Westfä-lisch-lippische Betriebe bieten ihnen bereits Sonderprogramme. sie organisieren Kaffeerunden, Hofbesichtigungen, Feldbegehungen, Waldspaziergänge und Bastelnachmittage, Ferienwoh-nungen auf den Höfen sind besonders gefragt. Sie kosten in Westfa-len-Lippe für vier Personen durchschnittlich 45 Mark pro Tag. Auch das übrige Angebot für den Urlaub auf dem Bauernhof bleibt im Rahmen. Übernachtung plus Frühstück kostet pro Person und Tag zwischen 18 und 22 Mark, die Preise für Vollpension liegen zwischen 30 und 35 Mark (Auskunft: Fördergemeinschaft "Urlaub auf dem Bauernhof in Westfalen-Lippe", Postfach 5925, 4400 Münster).

### Im Reich der Königin

Eine Studien-Wanderreise nach Nordjemen, in das Reichder Köni-gin von Saba, bietet Team-Tours in der Zeit vom 29. September bis zum 14. Oktober an. Auf dem Programm stehen Wanderungen zu den ismaelitischen Bergdörfern Hidschra und Hoteip, eine Fahrt über Raida und Huth entlang der alten Karawanenstraße nach Sada und Besichtigungen der vom Tourismus bislang unbe-rührten Städte Ibb. Zabid und Hodeida mit Palästen und Moscheen. Die Fahrt zu einem Preis von 5780 Mark schließt die Linien-flüge ab und bis Frankfurt, alle Transfers und die Unterbringung mit Vollpension ein (Auskunft: Team-Tours, Nymphenburger Straße 110, 8000 München 19).

### "Kulturtrekking"

Eine gute Kondition sollten Urlauber mitbringen, die am "Kul-turtrekking" durch Zentral-Bhu-tan in der Zeit vom 8. bis 28. Oktober teilnehmen wollen. Die Asienexkursion zu einem Preis von 8330 Mark führt unter anderem nach Tongsa und Bumthang, wo einst die großen Gurus wirkten und heute das Stammhaus der bhutanesischen Könige liegt (Auskunft: Hauser-Exkursionen, Neuhauser Straße 1, 8000 München 2).

**Braunlage** 

wohnen kostanios im Extrazimmer, wenn die Eitern ein DZ gebucht haben. Die Mahlzeiten der Kinder werden extra

inkl. Frühstücksbuffet – bis 31. 8. 83 70, p.P. im DZ ab DM 70, im (MARTIET) Berghotef 3389 Braunlage, Tel. (0 55 20) 30 51

**Bad Sassendorf Bad Salzuflen** dem Bilderbuch" inkl. Frühstücksbuffet

pro Tag/Person im DZ ab DM 62,50

### Travemünde

Für Kurzentschlicksbuffet pro Person 581, ab DM 581, 3 physik. Anwendungen und Besuch des Spielkasinos mit Führung, **1295**, pro Person im DZ ab DM **1295**,

im traditionsreichen Kurnaushotel 2400 Travemände, Tel. (04502) 811 Blick auf die Ostsee. Nur wenige Schritte von Strand und Yachthafen.

Urlaubsfreude Diatkuche Relaxing Erholungsurlaub Golf Tennis Musik & Show Wandern Schwimmen Tanz Spielen Reiten Kegeln Beg

paradiesischer Park, direkt am Meer. Tennieplätze, Swimming-

Feries-Whg. b. St. Tropez Mo.-Fr. 8.15-13, 14-16.45 Uhr Tel. 0221/166 42 82

Landbäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65. 228 Westerland, # 04651/50 21

Côte d'Azur, Ferienhs. f. 4 P. m. Meerbl. in Anlage m. Pool u. Ten-nispl., ab 20.8. T. 0228/62 10 61 (19-20 U.), Wochenende ganztags

Frankreich ab DM 195.- Wo

enemauser, Sorensen, Dorrstr 36A 8012 Langenhagen 8, Tel 0511/741011

### Ferienhotels bitten zu erlebnisreichen Ferien

Wochenendspaß und

Kurzurlaub

Perference frei: 030/461 71 22

Schwarzwald

MSgelweide.

HINTERZARTEN

in Chiemen, Nahe Rubpolding, 3-4 Park, ca. 70 m², Raikon, ab sofort fira, Tel. 09631/28 10

Schine F wang, 2-6 Pers., ab S. S. mock trei, ruh, Lage, DM 38,-Thg. Telector 07566/535

Oberstdorf/Allgau

Neuerb. Periemschumgen für 2-6 Pers., beste Södlage im Aug. 11. Sept. noch Termine frei. Tel. 08322/21 51

Verschiedene

Ponybol
hat noch Perlemplitze frei.
Tel. Stade 04141/443 54

im marmm Hotel Schnitterhof 4772 Bad Sassendorf, Tel. (02921) 5990 Ein Bauernhof als Hotel und Schmuck-

4902 Bad Salzufien, Tel. (05222) 1451 ruhig gelegen, direkt am Kurpark in einem

im MARITIM Staatsbadhotel

Pools, Night-Club.

im MARTIM Aparthotel (Studio Typ B -53 qm, 3 Pers.) p.P. ab DM **1.149**;

### E HREAND | Hadionische Adria | 10.78s. ab DM 150,- w5., 4 Pers., | 8., 3., 10. + 17. 9. dir. a. Meer | 11. komagna. Gratiskatalog: | 12. komagna. Gratiskatalog: | 13. komagna. Gratiskatalog: | 14. komagna. Gratiskatalog: | 15. komagna. Gratiskatalog: | 15 Ecri Bevensen Joni, Ferien-Appartements frei, ruhige Lage, Tel. 05821-19 99 Ostsee Schweden nhaus mit Swimming Tel. 02151/76 03 27 Slertsdorf 3-72-App., Seeblick, TV, bis 4 Pers., 80.- DB/Tag ab 15. 8. 1963. Tel. 040/ 24 03 13 od. 040/710 81 78 lbizer chierr.-Whgen. od. Haus v. Priv., eten, Pool. Tennisplätze i. d. Nähe ab DM 100.-/Tag. Tel. 040/47 66 68 Schweden Osterreich Ferlenhäuser, Stockhäuser, Bauernin Katalog anfordem I I I Spanien St. Wolfgang am See kpl. einger., Balk., 150 m See, Irel ab 13. 8. Tel. 06193/832 62 Silicitsburg/Ostron, Perionwhg, exkl. Amsst., 48 m², Neub., ab 13, 8, 83 f. 2-4 P. frei, Tagesprs. DM 60,-. T. 046137105 od. 04631/1956 Sildschwedische Ferienhous-Verwitting Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-6065 Ibiza Fer'wo., 5 Min. Fußw. z. Strd., m. exot. Gart., ab 20. 8. fr. 0201/71 35 58 Periemapartements für 4 n. 6 Personen, direkt am Ufer, zu vermieten. Prospekt u. Buchung unter LRS – 7700 Singen, Scheffelstr. 11 Tel. 07731/623 89 Pers., Seebl., Strandn., ab 22. frei. T. 04167/4 89 Bizu, Kft.-Whg., 100 m², 2 Schiʻz., 3 Balk. + Dachterr., traumh. Meerbl., Nä. Sta. Eulalia, Betreuung am Ort. T. 05137/36 35 GERLOSPASS/ZILLERTAL f. herri. Herbstwondgn. Komf.-Ferienhs. f. 2-6 Pers., Sauna, Tennis, ab 13. 8. T. 089/859 92 32 Melligenhaten (Ostees) ab 20. Aug. frei Priv. Rü.-Whg. im Feriemank, beste Lage m. Pamosama-Seeblick. Freie Wellenbachenntzung, 04102/621 39 **Timmendorfer Strand** Italien Papp. ab 10, 8, fr., T. 0421/49 44 18 BIZA/Botofoc, Haus I. Traumlage a Meer, 3 Schlafzl., 2 Bād., gr. Terr., ab 30. 8. preisgū. T. 089/859 92 32 CONTRACTOR Meran/Südtirol I-Pam-Villa mit Garage, Zentrum Meran, ruh: grine Zone (4000 m² Parkaniage), 300 m vom Thermal-und Kurzentrum, ganzjährig zu Schweiz mwig, he Restalecthers and en Asturgrundstärk, m. Seebl., ab Mitté August frei. sebed Hohwack, Trensahikate, Tel. 04381/80 20 + 78 29 Seche avi Wangeroose Appartement für 4 Personen, mögl. Strandlage, zn mieten f. die Zeit vom 15. 5.–15. 9. 84 durchgebend. Tel. 0441/30732 Spoilen/Morulru Costa Blunca Per.-Rs. f. 5 Ps. v. 21. 8.—23. 9. u. ab 9. 10. frel. DM 35.—/25.—/Tag. T. 05592/645 ERHOLUNGSZENTRUM MARINA WINDTORF Südrüste – Kister Außenförder/Octaee mi Elecati-Biste. Suptematil, BereiterBer-Kegebähm-Imbil, Bohrisge. Pridess, Mincort. Fornies. Suns., Sommerbenk, Segalschule (DSV). Dielet Appartements. Zeit Sabsthave Nr. 3-5-Pers., Haugts. at 00. 014. Vor. Nachs. at 40. 08t Benne. Kurtone; 2004 Wendfort/Octabe. Tal.: 04340/8787-8. Bei Davos Timmenderfer Strend/Ostsse Bildschönes Appt. 75 ng. 4 Betten, ("Markim"), 2 Schwimmbdder, Ten-nis, Part-TV, Strandaline, ab 15, 8, frei, DM 98, /Tag. Tel. 0221/ 7 75 12 30 od. 72 39 32 **Wallis/St. Luc** 2-Zi-App., frei im Aug./Sept. u. ter 83/84. T. 0421/63 16 61 REISE-WELT und Chalet im Wallis frei ab Okt. - Tel. 0511/34 20 24 Bayern Schleswig-Holstein MODERNES REISEN: Norweg Blockhaus dir, 2. See m. Boolssteg/Strand, 4 Pers. T. 040/ nieten. 2-4 Pers. Ang/Sept. Okt. Tel. 09821/27 19 722 23 25 ermisch-Part, Neu erbaute Komf-erienwohnungen, ruh. Lage, 2-5 P., Ostler, Gästehaus Boarlehof; Bran-hausstz, 9, Tel. 08821/506 M2 Malente

Zwei prominente Reiseteile **Eine** Anzeigenkombination

Zwischen l'Etorie und Erffelturm . hotel +++ NN Victor Hugo 75116 PARIS 19, rue Copernic Téléphone: 553.76.01 Telex: 630 939 F 76 Stil-Zimmer

Ihr Spezialist für France Vilen, Appartements, Hotels an allen Küste einscht, Korsika – ausführlicher Bildkatalog Agence Française

AROSA Group@adea/Schweiz Rothombilet\*: Top-Appartements bis 6 Persor Großes Hallenbad, Tennislog./Sept. rach tede Termine an alten Disten

Squashhallen Tel 004181/31 02 11 Verschiedene

Frankreich

NORMANDIE-Kliste Grunville Neue, sehr komfort. Perienwing, für 2 Pers. in Privatvilla mit großer Son-nenterrasse direkt am Meer, Sept./ Okt. zu vermieten. Deutschspre-

Côta d'Azer b, Cannes, Fer'woh'gen v. Privat zu vermieten. Teanis + Schw'bd. Les Bois d'Amont, F-06820 Grasse/Cabria, Tel. 003393/60 52 82

nenterrasse under Deutschs Okt. 20 vermieten. Deutschs chend Tel 0033-33 50 19 24

**KRETA Sandstrand** Perlenwohnungen. Roswitha Jöller Schubertweg 2, 4052 Korschen-proich 2, 02161/67 26 40, a. Sa. u. So.

Ferienbungalow Sri Lanka, 4 Pers. ab Pebr. frei, Tel 089/63 17 71

COTE D'AZUR & PROVENCE Von Ang. bis Oktober mech Fewe, Hauser, Hotals für Renzentischt zu verzt. – Katolog abs COTE D'AZUR PESSIDENCES GMBH, Gengelrein-straße 18, 8210 Price - 22 08031/2106 + 1860

Korfu Perienhäuser ab DM 250.-/Wo., Tel. 07254/72220

Schottland Perienwohnung in einer Burg, 2 Schl'zi., 2 Etagen, 2-4 Pers., Ostkü-ste. 7. 02855/8571 (abds.)

ipen - Syl which the book

Section Sylven

Estate !

eitum Syll

BUIL

74

ampen

Pontresina

# Osterectols - Seliweiz



Das \*\*\*\*\* Haus mit personlicher Note + Tradition

Lassen auch Sie sich bei uns verwöhnen. Sommersaison

bis Mitte September Familie Gredig und Mitarbeiter CH-7504 Pontresina Tel. 004182-66333

Tx.74488



gehen Sie sicher, einen schönen Herbst zu erleben - FerienTage besonderer Art - nah und sehr preiswert THROL-INFORMATION A-6010 INNSBRUCK, BOZNER PL. 6 5 0043 5222 20777

ONTERREICH-INFORMATION 8000 MUNCHEN 73 - POSTFACH 750075

Goldener Herbst im Voraipenland Wandern, Tennis, Jagdmoglichkeit, gemütl. komlorr, Familienbetneb, 40 Betten Kat. A. absolul ruh Lage, vorzügl. Kuche mit gesun-der Vollwerkogt. Tonnis + Sauna, Halfenbed inkl. 1 Woche HP DM 300,- bis 340.-, Kinder bis 6 J. grafts. Hotel Jagdhof

+ + + + Familie Borbath A-3295 Lackenhol/Otscher 800 el. 0043-74 80-306

«La Voile d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluitbad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski - Boote - Windsurling Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträume

sature Auskünke und Reservation Hotel Ohydla, CH-6922 Morcore, Lago di Lugano Tel 004191 6917 31 To 79535 Dir Mantred und Christma Hörger Hotelführer **SCHWEIZ** 

BERNER OBERLAND

tateriakon Hotel ELITE gazni Kl. gepfl. Hava, Zl. mit Bad/DU/WC, ab str. 35.- inkl. reichhattigen Frühst. Fam. Huggler, Seestr. 77, CH 3600 Inter-laken, Tel. 004136/22 74 88 Interlekten – Beau Rivage .-Ki.-Hotel, Hall'bad, Sauna, Mas-age, großer Garlen, Schönheits- und Tel. 004136/22 46 21 - Tx 923 122

ZENTRALSCHWEIZ

HERGISWIL am Vierwaldstätter See, 7 km v. Luzern, 20 Hotels u. Persion. Alles inbegr. str. 25,-/80, Strand. Geb. Hallen- und Frelluftbad

GRAUBÛNDEN CHUR - Hotel ABC - Terminus gam! 1. Rg., Nh. Bhf., Parkpl., eig. Garage Tel. 004181/22 60 33, Telex 74580

Ticino - Lugano Parkhotel Rovio

Das Ferienparadies
im Sommer und Winter\*
Traumhaft ruhige Aussichtelage
über dem Luganer See
Großer Park – Liegewissen
Bestelztes Schwimmbad Nâhe Tennis - Lift - P Wechenpauschale HP ab Fr. 359.-Auf Wursch Bungalows

CH-6849 Rovio, Fam. Sabino

Alpenhotel Berwanger Hof - 4-Sterne-Hotel Alpennotel Berwanger fiot — 4-Sterne-Hotel

i. eln. der schönst. Bergdörfer Tirols. Zi. m. Rad, WC, Ralk., gr. Hallenbad
12x25 m. größt. Hotelschw'bd. Usterreichs, Panorama-, Som'terr., Sauna,
Massage, Somenback, Whirl-Pool 32°, Pfinessraum, Friseur, Restaurant,
Tanzkapelle (5 Uhr Tanztee) abends i. d. Bar, herri. Wanderwege, Tennis,
Minigoli, besond. gänst. Angehot in mas. Dependence Thameller Hof bet
Höhenutzung all. Einrichtungen des Haupthauses, VP ab DM 43.- (Zi. m.
Prühstück od. HP mögl.). Alpenbotel Berwanger Hof, A-4672 Berwang/
Tirol, Tel. 8043/3674/8288. Tix 53 49, Domizii von Margot Werner

Sommer- und Herbstangebot

2i. m. WC, Du./Ralk. von 25.- DM bis 34.- DM, je nach Saison einfache Zimmer 14.- DM. Preis inkl. Frühstücksbüffet u. Hallenbad pro Person. Auf Wunsch IIP od. VP. Kinderermäßigung. Unser rustlied erbantes Hotel liegt inmitten einer berrüchen Bergweh. In ruhig. sonniger Lage. Große Sommenterrasse. Das hausseigene. Hallenbad, 12-6 m. ist zur großen Liegewiese hin geöffnet. Wir garantieren für Gemätlichheit und gute Küche. Tempispietz direkt beim Haus. Viele Wandermöglichkeiten. Fordern Sie bitte unseren Hausprospekt an. Fam. Höllwart Hotel Oberforsthof Alpendorf 11, 5600 St. Johann I. Pongan, Tel. 0043/6412/6171

Gressari - Azarbeiei Azibri A. 5611 Grassal/Satzborger Land, Tel. 6043 - 6444 - 292, Telen 67671 Gemiti Wohnungen, 2-7 Pers., Tel. Balk., Hallenb., Sauna, Hobbyr., Rest., Bar, Tanz, Berghahnen, 150 km markierte Wanderwege (Wander-nadel), geheiztes Frelbad u. Tennis-plätze neben dem Haus. Apparte-ments j. 4 Pers. Dil 70,-/Tag.

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

SAVOY Arosa WO MOR OUR WILL

lhr \*\*\*\*\*\* TOP - HOTEL für aktive Sommer - + Winterferinn

ishalle und Aussenplätze, Squash Hatlen, Kegelbahner Gratis-Kinc SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dir. Tel. 004181-31 02 11 Telex 74 235



Veldnerhof

direkt am Sec. eigener Badestrund. jeder Komfort, Park, Seeterrasse, Tanz Wassersport, Segelschule, Tennis, Golf, Reiten, – Ermäßigte Frühlings- und Herbsisalson, ganzjährig geöflict. Mösslacher Herbsisalson, ganzjährig geöff Telelon; 0043/4274/2018-2020.

notel Schloss Velden 

Nussbaumer Tel.0043/6229/275 Salzburg

Eigene Teneleptätzei 15 km zur Festspreistadt Selzburg, 3 km zum Frachisee, 15 km zum Mondsee u. Wolfgangsee; komfortablee Haus. Alle Zimmer m. Bad Du/WC. Balkon, ruhige Lage sm Waktrand. NS: 21. Fr. Bad/Du/WC, Balkon ca. DM 30.- HP ca. DM 42.- HS: v. 1. 7.-31. 8. 83, HP ca. DM 45.- inkl. Hallenbadberutzung und aller Anstelle State St

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bittle denken Sie daran.

HERZ-KREISLAUF MANAGERRANKHEIT NERVEN Rhouse, Sandschelbesteldes, med. Auffrischungsbehandlung - u. a. Thymus (TMX), Prof. Asian, Organ-Ext. - sewie affe ins. Kraskheiten, Absolute Ruhe in onem herrich gelegenen u. sehr komiort, einger. Sansterium des Touteburger Wildes. Internist und Badeartt im Hause. Swich. Pauschaltur (Artic, Bader, Vollp.). Hauptstelsen ab DM 2079.- Haus II ab DM 1890.- Seihlitefahig Hausprosp des instituts für moderne Thorapie, 4930 Detmekt-Hiddesen, Lindenwog 4-4, Hallenschwinsebod (28C), Tel. 05231/880.04

### 6 Tage stationärer Check-up verbunden mit Erholung im Hochsauerland

in dem Gesamtpreis von DM 882,- sind enthalten: Unterbringung im Einzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioaniage und z. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten. Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

Alle diagnostischen Maßnahmen, wie z. B. Labor, Röntgen, EKG, Oszillographie, Ruhe-Spiragraphie.

Im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hallenbad (10-20 m), Beschäftigungstherapleraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen v. glasritzen können. dem Sie <del>ausfährliches</del> Informationsmaterial au.

ichklinik Hochsaverland



formieren Sie sich über die enfölgreiche handlung der chronischen krankheiten unserer Zeit mitiatürlichen Heilverfahren.

Am Kurpark 6 Tel. 027 58 313

Meben anti-Hoheleye

Wir sind eine Privat-Klinik für innere Medizin mit stelen Jahren Erfahrung im Bereich natürlicher Heil-Procum-Kur und Niedemann-Serumtherapie, Aslan Procum-Kur und Niedemann-Serumtherapie, Neural-Indrapie, Ozonbehandlung, THX (Thymus-Immuntherapie, Sauerstoff-Niederschrift-Therapie nach Proti von Ardenne, Homoopathie und Frnährungsbehandlung. Die Behandlungsertolge liegen vor allem auf dem Gebiet der: Herz-, Kreislaui- und Gefäßerkrankungen z.B. Bluthochdruck Kreislauf- und Durchblutungsstorungen, Angina Pectoris. Stoffwechsel-Erkrankungen -2.8. Diabetes, Gicht, Leber- und Gallenerkrankungen. Störungen der Verdauungsorgane. Erkrankungen des Bewegungs-Apparats – z B. der Wirhelsaule und Bandscheiben Gelenke und Muskeln, Ischias und Arthrosen. Erkrankungen des Nervensystems -"B. Neuralgion, Migräne, Gedächtnis- und Concentrationsschwäche.

8788 Bau ... Sinntal 1 Tel, 09741-5011 latormationen an. 8788 Bad Brückenau œ

Raten Sie uns an oder fordern Sie schnitlich unsere



Neu! in Kombination mit Organ-Extrakten

Komplex A - Geriatrie B - Tumornachbehandlung

C - Rheuma und Bronchitis

D – Potenzschwäche Eleganter Hotelkomfort in ruhiger klimatisch, bevorzug-

ter Lage. Pauschalkuren. Beihilfefähig. Kostenioses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordern von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 0 60 56/80 05-6

....

FOR THE STREET AND THE STREET, THE STREET,

Kosmetische Plastische Chirurgie Gesichts-Hals-Straffung. Nasenund Ohrenkorrektur. Vergrößerung und Verkleinerung der Brüste. Haarlappentransplantation. Entfernung der Achselschweißdrüsen. Oberarm-, Oberschenkel-, Gesäß- und Bauchdeckenkorrektur, z. T. Absaugmethode. Internat. bekannte Spezialisten. MEDICIA Ravensberger Straße 3/93 5483 Bad Neuenahr · Tel. 02641/2284

Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte THYMUS-KUR

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen **OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN** 

bei LEBER-MAGEN-DARMBESCHWERDEN ORIGINAL STUTENMILCH

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter, Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540.-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung

ANDSKRONE Privalklimik für innere Medirin und Maturheilverführen 5483 BAD NEUENAHR
Ravensberger Str. 3/22 · Tel. 0 26 41 / 22 81

Sanatorium Ilraef Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85 3280 Bad Pyrmont

Komfortables Haus Beihilfefähig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Herz, Kreislauf, Bochdruck, Lebe Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Gerlatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diet und Fastenkuren, Pauschalkeren, Bedeabteilung, Pyrmonter Mo Bedeabteilung. Pyrmonter Mc Hallenschwimmbad 26° – 30° Sauns. Alle ZI., Bad-Du./WC.

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe – 32 Jahre Erfahrung – Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreislaufstörungen
 Chronischer Bronchitis und Asthma

Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)

Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
 Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-

störungen Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie Sanatorium Block Brauneckstr.53, 8172 Lenggries Telefon 08042/2011

der alpine Luitkurort Oberbayerns Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informatio bitte Alter und Beschwerden nenne



Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30%) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung

Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg en. veg. Dystonie, Migi adeabtig., Sauna, Soli

3388 Bad Harzburg, Goslærsche Str. 11/12, Tel. 053 22/70 88, Pres ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphyseer - Bronchitis - Herz/Kreislauf odrinfrele Therapie – Entwöhnung vom Aerosol-ng von Cortison-Präparaten. Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation. Telefon 06032/8 17 16

AM

talt, 2852 Bederkess 1 bei Bremerhaven - Telefon 0 47 45/292 25 Patienten, 3 Ārzte (Psy 25 Patienten, 3 Ärzte (Psychiatrie, Neurologie, Psychotherapie, - Ali Psychotherapie, - prakt. Ärztin, Naturhellverfahren), 1 klin. Dipi

Durchblutungsstörungen der Beine - Leistungsabfall Intraarterielle Infusionen .. Ozon-Sauerstoff-Ther. . Blutwäsche u. a. Biologische Regenerationakuren mit Organsubstanzen Kurheim Nolte - 4902 Bad Salzuflen Arzii Leltung, aust. Prosp.

Entziehungskur

bei Alkohol, Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruflichen Gründen äußerste Diskretion wahren müssen, innerhalb von 4–6 Wochen nach modernen Methoden in landschaftlich reisvoller Umgebung. Auch als Stabilisierungskuren sowie bei besonderen Problemen bestens gezignet. Aus Diskretionsgründen vertraulich unter Chiffre WS 55461 an WELT am SONNTAG, Postlach, 2000 Hamburg 36

Sanatorium und Privatklinik Dr. Wangemann Hinterzarten facharzt für Innore

7824 Historzerten Telelon (67452) 248 und 748

Heilende



Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wieder-herstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden. Die Behandlung der erkrankten Gelenke erfolgt durch eine variabel temperiarte Kaltiuft bis minus 190°.

Bewährte Therapien bei Stoffwechselstörungen, funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden steht ihnen unser hochqualifizierter Chefarzt mit seinem erfahrenen

Unser Angebot (bethilfefähig u. Kassenarerko Voll installierte Kältetherspie mit Bewegung, Knelpp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteijung

Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes

Training, Hypnose Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-

atmosphäre Stadt und Land mit Tradition und Reiz. Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.

4934 Horn-Bad Meinberg

- 28 Tage

KLINIK PROF. KAHLE Letter Dr. med. Kahle

Schilddrüsenstörungen / Keine Operation "Haus im Garten", 3264 Schieder, T. 05282/238. Arzt I. Hs., bio-idig., geh. Hallenschwimmbad. Elektroakupunktur Inh. H. Daniel



Prostata-Leiden? Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation, Arztliche Leitung. Kurhotei CH-9410 Heiden Kamakurort über dem Boder Telefon 00 41 77 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Speziolklinik



Frischzeilen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11



### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

aufgegeben. Eine der besten Partien der er-

war der Verlust des Bb2 zu vermei-

sich der Punkt g2 nicht verteidigen: 28.Db4? Lg2:+! 29.Kg2: Lc5+)

sten Runden spielte Seirawan:

Insgesamt acht Großmeister nehmen teil an dem "OHRA-Schachfestival" in Amsterdam; Hort (wahrscheinlich der erfolg-reichste Teilnehmer der offenen Turniere aller Zeiten!), Timman, Sossonko, Sax, van der Wiel, Hen-ley, Lobron und Ree. Ferner elf Int. Meister und zehn FIDE-Meister.

5. August 1923

ares

NA PAGE 11. Arris . . .

Piger Service

The same and the s

Sie dara:

185 upere HUIT

Lobron war in der 1. Runde ernst bedroht in der Partie gegen den weniger bekannten Holländer de Boer, gewann jedoch dann drei nächste Spiele. Benoni. Ligterink – Lobron

Ld4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.d5 ed5: 5.cd5: d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Lb5+ Sfd7 9.a4 a6 10.Ld3 Dc7! (Das einzig wirksame Gegenspiel ist in dieser Variante wohl der Vorstoß c5-c4 nebst Sc5!) 11.Sf3 c4! 12.Lc2 Sc5-13.h3 (In der Partie Szabo – Robatsch, Marburg 1978, geschah sofort 13.0-0, nach 0-0 14.Lc3 Lg4 15.Ld4 Lf3: 16.Tf3: Ld4:+ 17.Dd4: Db5 18.a5 Db2: 19.Tc2 Db4 20 c5! 15.Ld4 Lf3: 16.Tf3: Ld4:+ 17.Dd4: Db6 18.a5 Db2: 19.Ta2 Db4 20.e5! konnte Schwarz mit b6i unklares Spiel schaffen) 0-0 14.0-6 Sbd7 15.Le3 Tb8 16.Ld4 b5 17.ab5: ab5: 18.Lg7: Kg7: 19.Dd4+ f6 20.Sd1 Te8 21.Sf2 (Falls Weiß versucht, dem Vorstoß b5-b4 mit 21.Se3 vorzubeugen, so kann Schwarz ein vorübergehendes Figurenopfer bringen: 21... Se4:! 22.Le4: Dc5, z B. 23.Tfd1 Dd4: 24.Td4: Sc5 25.Sd2 f5 usw.) b4! 22.Sg4 (22.Dc4: ging nāmusw.) b4! 22.Sg4 (22.Dc4: ging nām-lich nicht wegen La6! 23.Ta6: Sa6: 24.Da6: Dc2 mit Qualitātsgewinn.) b3 23.Lb1 Db6! 24.e5 (Sieht gefähr-

lich aus, aber Lobron rechnet die Komplikationen sehr präzise durch:) de5: 25.fe5: Se5: 26.Sfe5: fe5: 27.Se5: Sa4! 28.Db6: Sb6: 29.Ta7+ (Falls 29.Sc6, so folgt Tb7 30.d6 Ld7 31.Sd4 Sc8 und der Ed6 fällt.) Tb7! 38.Tb7:+ Lb7: 31.Tf7+ Kg8 32.Tb7: Te5: 33.Lg6: (Oder 33.Tb6: Te1+ 34.Kh2 Tb1: 35.Tc6 Tc1 und gew.) hg6: 34.Tb6: Kf7 35.Tc6 Tc1+ 36.Kh2 Tc1 37.Kh3 c3 aufgegeben. lich aus, aber Lobron rechnet die Les 29 Ld2 Td8 36 Te1 Td3 aufge-

Am traditionellen "Brocco-Open" (in San Bernardino 17.-25. September) nehmen unter anderem Hort, Böhm, Toth teil. Anmelrem Hort, Böhm, Toth teil. Anmeldungen an "Schachagentur Caissa", Postfach 76, CH-Sarmenstorf (Tel. 00 41 57/27 20 61).

Lösung vom 29. Juli (Kbl, Dc6, Tcl, hl, Sa4, Bb2, d5,g2, h4; Kg8, Dd8,Tb4,Lg7,Se4, Ba5, f7,g6, h7):

1...Sd2+ 2,Ka2? (2,Kc2, Tc4+, 2,Ka1,Sb3+3,Kb1,Sc1: 4,Tc1: Dh4; 5,De8+,Lf8,6,d6,Kg7 u,g.) Dd5+;

5.De8+ Lf8 6.d6 Kg7 u.g.) Dd5:+!



Weiß am Zug gewann

Auflösungen vom 29. Juli

### 

|                                    |               | -            |                                    |                             | _                     | _                          | _                               | _                                    | _                                     | _                            |                                       |                                 | -                                     |                                 | -                  |                                   | <b></b>                               |                                   | <del>,</del>                       | وب ما دو                    |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Klei-<br>dungs-<br>stück           | V             | 1            | in der<br>Nach-<br>bar-<br>schaft  |                             | chem.<br>Ele-<br>ment | initialen<br>Tap-<br>perts | Londo-<br>ner Ge-<br>bäude      |                                      | unbest.<br>Artikel                    | •                            | Schrift-<br>bûndel                    | sagenh.<br>Flieger              |                                       | ver-<br>kehrs-<br>stok-<br>kung | Wagen-<br>ladung   |                                   | nord.<br>Unter-<br>welt               | Kum-<br>mer                       | gift.<br>Arsen-<br>verbin-<br>dung | _                           |
| 10                                 |               |              |                                    |                             |                       | •                          | 1                               |                                      |                                       |                              |                                       | 7                               |                                       |                                 | 1                  |                                   |                                       | V                                 |                                    |                             |
| harm-<br>loser<br>Ver-<br>schreibe |               |              | Bau-<br>stoff                      |                             |                       |                            |                                 |                                      | Kompo-<br>nist von<br>'Paga-<br>nini' |                              | afghan,<br>Haupt-<br>stedt            | -                               |                                       |                                 |                    |                                   | griech,<br>Wein-<br>insel             |                                   | klass.<br>'Insu-<br>laner'         |                             |
|                                    |               |              |                                    |                             |                       | Spiel-<br>marke            |                                 | österr,<br>Dichter                   | -                                     | 9                            |                                       |                                 |                                       | über-<br>glück-<br>lich         |                    | frz.<br>Herr-<br>scher-<br>anrede | -                                     |                                   | 1                                  |                             |
| jūd.<br>Philo-<br>soph             | ٠.            |              | antiker<br>Nord-<br>afri-<br>kaner |                             | südarab.<br>Staat     | 1                          |                                 |                                      |                                       |                              | Hohl-<br>maß                          |                                 | schmach<br>tender<br>Lieb-<br>haber   | -                               |                    |                                   |                                       |                                   |                                    |                             |
| asiat.<br>Wild-<br>esel            |               |              |                                    |                             |                       |                            |                                 | ent-<br>gegen-<br>gesetzt<br>wirkens |                                       | Raub-<br>wild-<br>köder      | -                                     |                                 |                                       |                                 |                    | Ge-<br>schenk                     |                                       | Zeichen<br>für<br>Wismut          | -                                  |                             |
| jetzt,<br>also                     |               |              |                                    |                             | israelit.<br>Führer   |                            | Ent-<br>führer<br>der<br>Helens | -                                    |                                       |                              |                                       |                                 | südspan<br>Stadt                      |                                 | Kunst-<br>richtung | 3                                 |                                       |                                   |                                    |                             |
| griech.<br>Meares-<br>gott         | hoher<br>Beam |              |                                    | Antriebs<br>ma-<br>schine   |                       |                            | -3                              |                                      |                                       | Haupt-<br>stadt in<br>Europa |                                       | Konig<br>mit<br>Esels-<br>ohren | -                                     |                                 |                    |                                   |                                       | ital.<br>Urvolk                   |                                    | westing<br>Insel-<br>gruppe |
|                                    |               | 1            |                                    |                             |                       |                            | afrik.<br>Raub-<br>katze        |                                      | dünne<br>Ober-<br>schicht             |                              |                                       |                                 |                                       |                                 | westfäl.<br>Stadt  |                                   | islam.<br>Name<br>Jesu                | -                                 |                                    | L                           |
| Abk. f.<br>editio                  | _             | 1            |                                    | Hart-<br>schelen-<br>frucht |                       | sāure-<br>haltig           | •                               |                                      |                                       |                              |                                       | Stadt m.<br>'Mäuse-<br>turm'    |                                       | Stadt<br>an der<br>Riviera      | - '                |                                   |                                       |                                   |                                    |                             |
| hol[.<br>Schnaps                   |               |              |                                    |                             |                       |                            |                                 |                                      | Braut-<br>wer-<br>bung                |                              | e, der<br>Kleinen<br>Sunda-<br>inseln | <u>'</u>                        |                                       |                                 |                    | junger<br>Bursche                 | -                                     |                                   |                                    | 7                           |
|                                    |               |              |                                    |                             |                       | Farben-<br>grund-<br>lage  |                                 | Tochter<br>des<br>Ödipus             | <u> </u>                              |                              |                                       |                                 |                                       |                                 |                    |                                   | Greif-<br>vogel                       |                                   | sechs-<br>füßiger<br>Vers          |                             |
| Krank-<br>heits-<br>erreger        |               |              | Ost-<br>alpen-<br>giptel           |                             | engi.<br>Fiu£         | • '                        |                                 |                                      |                                       | nord.<br>Götter-<br>botin    | -                                     |                                 |                                       | engi.<br>Kanal-<br>stadt        |                    | Back-<br>cutat                    | -                                     |                                   |                                    |                             |
| Pferd<br>Don<br>Gui-<br>jotes      | -             | 1            |                                    |                             |                       |                            |                                 |                                      |                                       |                              | ròm.<br>Haus-<br>geister              |                                 | türk.<br>Poli-<br>tiker               | -                               |                    |                                   |                                       |                                   |                                    |                             |
| Auer-<br>ochse                     |               | 2            |                                    | afrik.<br>Strom             |                       |                            |                                 | Titel-<br>figur b,<br>Mozart         |                                       | argent,<br>Exdik-<br>tator   | •                                     |                                 |                                       |                                 |                    | nord-<br>span.<br>Provinz         |                                       | Zeichen<br>für<br>Xenon           | -                                  |                             |
|                                    |               | $\downarrow$ |                                    |                             | US-<br>Gold-<br>münze |                            | see-<br>männ.<br>Längen-<br>maß | 11                                   |                                       |                              |                                       |                                 | Autor v.<br>'Robin-<br>son<br>Crusoe' |                                 | Lieb-<br>haber     | •                                 |                                       |                                   |                                    |                             |
| Wasser-<br>rogel                   |               | $\downarrow$ |                                    | eines<br>Sinnes             | •                     |                            |                                 |                                      |                                       | Halb-<br>affe                |                                       | Fecht-<br>waffe                 | 6                                     |                                 |                    |                                   |                                       | engi.<br>Männer-<br>kurz-<br>name |                                    | poet.:<br>Nadel-<br>wald    |
| Stadt<br>an der<br>Maas            | -             | $\downarrow$ |                                    |                             | ·                     |                            | lat.:<br>durch,<br>mit          |                                      | Holz-<br>äderung                      |                              |                                       |                                 |                                       |                                 | Abk. f.<br>limited |                                   | german,<br>Honig-<br>wein             | <b>-</b> `                        |                                    | Ľ                           |
|                                    |               |              |                                    | ital.<br>Artikei            |                       | bereit                     | •                               |                                      |                                       |                              |                                       | Kfz-Z.<br>Indo-<br>nesien       |                                       | österr.<br>Sänge-<br>rin        |                    |                                   | hat-                                  |                                   |                                    |                             |
| chweiz<br>lerg                     |               | - 12         | lu6<br>kurch<br>(emp-<br>en        | •                           |                       |                            |                                 |                                      | Brenn-<br>ôl                          | -                            |                                       | ,                               |                                       |                                 |                    |                                   | japan.<br>Verwal-<br>tungs-<br>bezirk | -                                 | 4                                  | <u> 19</u>                  |
| vort-<br>eil:<br>ern               | -             |              |                                    |                             |                       | Zier-<br>baum              |                                 |                                      |                                       |                              | 5                                     |                                 |                                       | Kinder-<br>krank-<br>heit       | <u> </u>           |                                   |                                       |                                   |                                    | 124                         |
|                                    |               | 2            |                                    | 3                           |                       | 4                          |                                 | 5                                    |                                       | 6                            | 7                                     | •                               | 8                                     |                                 | 9                  |                                   | 10                                    |                                   | 11                                 |                             |

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS
WAAGERECHT: 2, REIHE Kreuzmech - Lebersbeum 3, REIHE Bastei - Huronen - J SENKRECHT: 2, SPALTE Rauchen - Rampe - Tanker 3, SPALTE Esche -- Endrikat

Petra 4. REIHE Athen - Liter 5. REIHE China - Lauge - Lak 6. REIHE Ehe - Effet - Ons 4. SPALTE Rubin - Peseta 5. SPALTE Ozsanien - Butter 6. SPALTE Anits -Petra 4. REIHE Athen — Liter 5. REIHE China — Lauge — Lak 6. REIHE Ehe — Effel — Ons 4. SPALTE Rubin — Pesets 5. SPALTE Ozzanien — Butter 6. SPALTE Ants — Semele 7. REIHE Rèise — Reger 8. SPALTE Chemie — Oregon — Li 8. Studient 10. REIHE Treiber — Ratte — Erie 11. REIHE Ann — Oleander — Ti 12. REI— HE Md. — Bier — Ost — klein 13. REIHE Paussen — Lehre 14. REIHE Leiste — Leher — Leher — Leher 15. REIHE Rodel — Kismet 16. REIHE Tapetan — Indus 17. REIHE Vater — Artre — Ners 18. REIHE Paula — Libenon 19. REIHE Koenig — Ra — AE — Bt. 20. REIHE Eher — Ideale — Neils 18. SPALTE Lehrer — Emden 19. SPALTE Uriel — Initiale — Robbe 20. SPALTE Macke — Stein — Atlantis — PORZELLANBLUME.

### BRIDGE

Studie Nr. 17/83 0 S Nach der Reizung

greift Ihr Partner (Nord) mit Coeur-Zwei an (Sie spielen die dritt- oder fünfthöchste Karte aus). Der Tisch nimmt und wechselt auf Karo-Fünf. Wie beurteilen Sie die Chan-cen der Verteidigung? Was tun Lösung Nr. 16/83

Bei Trumpf-Angriff zieht Süd die beiden schwarzen Asse und dann alle Atouts, um Pique-D Coeur-2 Kreuz-D zu behalten. Der Tisch hat noch Coeur-AK5. Da beide Gegner noch ihre Könige haben, sind die Coeurs hoch. – Bei Coeur-Angriff ist die Sache schwieriger: Nach Coeur-As und einmal Atout folgt Treff-Dame. West legt den König Der Tisch nimmt. Auf Coeur-König wird Treff abgeworfen, um Coeur zu stechen und alle Atouts bis auf den letzten zu ziehen. Süd hat noch 

D6 ◇ A und der Tisch ◆ A ◇ 5 ♣

9. Ost mußte von ◆ K8 ◇ 10 ♣ B bereits eine Karte abwerfen. Entweder ist jetzt Pique-Dame ein Stich oder eine Karte am Tisch ist

So eine Hitze! An einem heißen Tag mag die Zeit

manchmal kaum vergeben. Und wenn man auf die Uhr schaut, dann scheinen sich die Zeiger kaum zu bewegen. Täuscht der Eindruck, oder ist an dieser "Beobachtung" etwas Wahres dran? Am einfachsten überschaut man die Vorgänge am Beispiel einer rein mechanischen

Ganz schön kniffelig



Dieser mehrfach zerteilte Kreis hat folgende Eigenschaft: Wenn man in den Kreis die Zahlen von 1 bis 32 geschickt einsetzt, dann er-gibt sich als Summe auf den vier Ringen und den vier "Diagonalen" immer 132 Finden Sie eine Lösung?

Palindrom Vorwärts und rückwärts gelesen

DENKSPIELE

Schnell durchquert
Wenn am gegenüberliegenden
Ufer kein bestimmtes Ziel erreicht werden muß, dann schwimmt man natürlich stets im rechten Winkel zur Strömung. Um allerdings nicht durch eine verbleibende seitliche Strömung gebremst zu werden, kann es von Vorteil sein, etwas schräg in Strömungsrichtung zu halteni Festgeklebt

Wenn Huschke beim Zuschrauben seiner Metallkleber-Tuben die beiden Schraubverschlüsse verwechselt hatte (an diesen haftet natürlich noch genug "Binder" oder "Härter"), dann reichen die Reste von Harz aus, um die Verschlüsse festzukleben und um die Tubenöffnung zu verstopfen! Scharade Vers + Tand = Verstand

Vers + Tand = Verstand
Intelligente Maschinen
Huschkes grundlegender Denkfehler ist folgender: Der Computer
weiß nicht, was sein Programmierer
meint. Er führt dagegen genau das
aus, was ihm gesagt wird! Protzke
müßte also nur sorgfältiger arbeiten

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Anto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann
Redaktion:
Birgit Cremers-Schlemann,

Godesberger Alice 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

# Touristik

Marseille - Barcelona Mallorca - Korsika vom 5. bis 10. Okt. 83 15

mit Schiff 21.000 BRT unter der Flagge der GASTAGER-REISEN 8221 Inzell-Bayern oder Telefon 08665-895 Der Welt größter Veranstalter von Weltreisen Prospekte kostenios - buchen sie bevor es zu spät ist.

Czonsocean-Cours

■ Jetzt daran denken: Der nächste Winter kommt bestimmt!

Buchen Sie Winterurlaub auf See

im sonnigen Süden — ohne Schnee Überwintern Sie auf einer schwimmenden Ferieninsel

gapore 1445 - B. Aires 2385 -tarts 1675 - Rio/Recife 2155 -ABC-Flüge ab Frankfurt: New York 1675.- OTgrouto 1075. TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

Camping-Flüge nach GRIECHENLAND Athen - Kreta - Rhodos - Kortu Santorin - Kos - SUPERPREISE HAWTS Reisen

paction and Housewedness and the paction and Housewedness and the series and the GastBorkett. I'm Reference Abovedness and the GastBorkett. I'm Reference Abovedness and the GastBorkett. I'm Reference and the GastBorkett. I'm R

Terminicalender Winter 83/84

URLAUB-NICHT VON DER STRUKE.
In Griechenland, Sardinlen, Tunesien, Portugal, Irland, Teneriffa, Antillen. Kleine und mittlere Hotels.
Nach Ihren Terminen maßgeschneidert. Mit Unie, Charter und für
Selbstfahrer.
Selbstfahrer. PRIVATOURS Hauptstr. 13a 6393 Wehrheim 1,06061/5 90 62

Grünes Licht für schnelle JAHN-Sager!

preis en Volipension, Abitug 9. 16. 8, ab München DM 1179,-

Insel Ischia Hotel Royal Terme Fochen Halbperston. 22. 8. 1963 ab Frankt.

k. Abflug 12. 8. 1983 ab Düs-

Beratung and Buchung in threm Reisebüro

mit MS "IVAN FRANKO" 7. 1.-30. 3. 1984 JAHN REISEN

85 Tage Weltreise

Klass. Rundreise 15 Tage ab DM 2285,-Nil-Kreuzfahrt (MS Sheraton) 11 Tage ab DM 2795,-Außerdem bieten wir an:

Ägypten + Maita Maita Badeurizub und Rundreise Sinal Badeurlaub und Billigflüge NILREISEN SANGAK KG Steinstr. 19 a, 2000 Hamburg

Preiswerte Flüge weltweit ab Benelux und Frankfurt Reisebüro Zenobia Sandweg 40-42, 6000 Frankfurt

Telefon (040) 33 81 10

riffo-Buchung güzstig abzuge-Aparthetel Flesta Floral, Tel. 9611/631 24 16

"Trudele durch die Welt. Sie ist so schön, gib địch ihr hin, und sie wird sich dir geben."

Vielfältige Anre-

**Kurt Tucholsky** 

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Strandgoarden Setterön S-432.00 Varberg od. Tel. 0046 348-168 55

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günstigen Preisen anbieten: 27, 8.-10, 9, 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire, Nantes, La Coruna, Vigo, Lissabon, Portimao. Cadiz, Tanger,

Motril, Alicante, Barcelona, Nizza, Genua Ab DM 2241,- inkl. Hafentaxen

Auskunft und Reservierung durch: ←PIR◆TIKILIN←

Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. (040) 44 30 32

### P&O Linien-Kreuzfahrten nach

# U.S.A., Australien, Neuseeland einschließlich Rückflug

 November 1983 mit dem berühmten P&O-Flaggschiff "Canberra" von Southampton über Bermuda, Florida, Panama-Kanal, Mexiko nach San Francisco (2.12.), weiter durch die Südsee nach

Neuseeland und Australien (am 21.12.).

10. Januar 1984 mit der luxuriösen "Sea Princess" von Southampton auf ähnlicher Route wie mit "Canberra" nach Australien (am 27.2.).

Rückflug eingeschlossen (fast zum Null-Tarif).

Pauschalpreise nach Kalifornien ab DM 8.882,-, nach Sydney ab DM 14.786,mit "Sea Princess". Mit "Canberra" nach Sydney bereits ab DM 7.535,-.

Lassen Sie sich den neuen Prospekt mit weiteren Einzelheiten schicken. Senden Sie den Coupon ein oder rufen Sie einfach an:





An Sectours International GmbH & CoKG, Weißfrauenstr. 3, 6000 Frankfurt/M., als P&O Generalagent.

Bitte übersenden Sie mir den neuen Prospekt P&O Linien-Kreuzfahrten:

propin rold (2) 268 unc 1:3 ma and it E PENC" : 経帯です Will deal



Xanten DIF OF WELT

beck, dann Landstraße Richtung

Unterkunft: Drei Tage im Klever Tor für bis zur vier Personen 45 Mark pro Nacht. Privatguartiere mit Frühstück ab 25 Mark. Archäologischer Park: Täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Er-wachsene zwei Mark, Jugendli-che eine Mark Eintritt. Regionalmuseum Xanten: Dienstag bis Freitag 9 bis 14 Uhr (in den Schulferien Freitags bis 17 Uhr). Auskunft: Verkehrsverein Xanten, Karthaus 2, 4232 Xanten,

### Historisches Xanten

Im Anfang waren die Römer. INoch heute ist der Boden unter und um Xanten reich an Zeugnissen aus der Zeit der Eroberung Germaniens. Kein Wunder also, daß mehr als eine Million Besucher seit der Eröffnung des "Ar-chäologischen Parks" 1977 gen Xanten reisten, um in Colonia Ulpia Traiana Geschichte zu erwandern. Diese um 100 n. Chr. entstandene Zivilsiedlung blieb als einzige unüberbaut unter Äkkern und Wiesen erhalten. So nutzen denn Archäologen die einmalige Gelegenheit, nach 1800 Jahren eine Römerstadt mit freigelegten Fundamenten und rekonstruierten Bauten wiedererstehen zu lassen. Ein Stück besonderer Denkmalspflege, an dem sie trotz Ebbe im Landesforschen, buddeln und bauen können. Zur Zeit entsteben eine Taverne und ein Tempel. Doch das Interesse ist nicht nur bei Historikern und Touri-sten groß. Schon 1877 gründeten Bürger den "Niederrheinischen Altertumsverein". Doch was kam nach den Legio-



wurden? Seit Juli gibt das Regio-nalmuseum Xanten darauf eine Antwort. "Mehr als zwei Jahre haben wir im Stadt- und Stiftsarchiv und bei den Bürgern recher-chiert", berichtet Museumsdirektor Dr. Hilde Hiller. Und jetzt wurde im "Mitteltor" – einem ei-gens restaurierten und dem Museum angegliederten mittelalterlichen Torbau - die entstaubte Vergangenheit Ins rechte Licht "Die erste exemplarische Stadtgeschichts-Ausstellung im Rheinland", heißt es stolz in der Ankündigung des Landschaftsverbandes Rheinland. Am Beispiel Xanten wird die Entwicklung einer niederrheinischen Siedlung von der Prähisto-rie bis in die heutige Zeit in le-

nären, die hier am Rhein seßhaft

bendiger Verbindung von Grafik und Originalen demonstriert. Angeregt durch das Historische Museum Amsterdam gelang es Hilde Hiller mit ihrer kleinen Truppe, die Geschichte dieser Stadt anschaulich "zu erzählen". Dabei fehlen auch nicht die Sagen und Legenden um den edlen Siegfried, den Helden des Nibelungenliedes, geboren in Xanten.

Nach einer Pfannkuchen-Pause in der Museums-Cafeteria geht es gestärkt und mit erkennendem Blick auf Stadtbummel: Zum prächtigen gotischen Dom, zum Marktplatz mit seinen von Bürgerstolz kündenden Häusern, zum Klever Tor, das 1393 erbaut und die älteste erhaltene rheinische Doppeltoranlage ist. Bis 1906 diente die Wehranlage als Gefängnis - heute aber können hier gemütliche Ferienwohnungen gemietet werden. Ganz in der Nähe läßt's sich in der Bauernstube des Hotels van Bebber für ein Schlemmerstündchen gut

Getreu dem Spruch des Außlebers "Xanten – Bilden, Bummeln, Baden" bietet das propere Städtchen für Eltern und Kinder vieles zu entdecken. Die alten Pumpen und der Stadtwall imponieren der Jugend besonders -neben dem römischen Spielplatz im Archäologischen Park. Und Baden wird - von der Sauna bis zum Wellenbad – im modernen Nibelungenbad großgeschrieben.

GABRIELE HERLYN

Zum "Rhein in Flammen"

Aus dem Dunkel taucht die Marksburg auf, rotes Feenlicht wa-bert und loht um das unzerstört über dem Rheintal thronende Relikt mittelalterlicher Romantik. Es sieht ein wenig nach Dornröschenschloß im Disneyland aus, aber es ist ein zweifellos imposanter Anblick. Die Marksburg ist nicht als einzige vom bengalischen Feuer erhellt, wenn es am 13. August wieder heißt: "Rhein in Flammen". Die Fachwerkhäuser von Spay und Bray, Rhens mit dem Königstuhl und Lahnstein mit Burg Lahneck. Allerheiligen-Kapelle und Johanniskirche, Kobienz-Stolzenfels mit dem Schloß, beide Rheinfronten von Koblenz, das Deutsche Eck und die Festung Ehrenbreitstein werden ebenfalls eindrucksvoll beleuchtet.

Die Festung Ehrenbreitstein wird vom grandiosen Abschluß-feuerwerk überstrahlt, Höhepunkt des Abends und Schlußpunkt der acht Einzelfeuerwerke. Wer alles

Wasser. Und so bewegt sich denn allsommerlich am zweiten Sonnabend im August eine Flotte von rund 70 Passagierschiffen, begleitet von Booten der Wasserschutzpolizei, Wasser- und Schiffahrtsverwaltung und Flußpionieren, über die Strecke von Braubach! Spay bis Koblenz.

Etwa 30 000 Menschen zu Wasser und fast eine halbe Million Zuschauer an Land kommen, um nach Eintreffen der Dunkelheit den flammenden Rhein zu bestau-nen. Wer mit von der Fluß-Partie sein möchte, sollte sich frühzeitig übers Reisebüro oder bei den Schiffahrtsunternehmen Karten besorgen. Und nach dem Spektagibt es rheinischen Frohsinn mit Wein, Musik und Tanz - die Polizeistunde schlägt ausnahms-weise erst um vier Uhr früh.

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz, Postfach 1420, 5400 aufwärts ihren Laichplätzen entgegenzie- Petrijunger das Glück zu versuchen.

Die Angler packt der Ehrgeiz. Wenn im hen, werden Rivers Inlet, Campell River August und Anfang September die Lachse und Skeena River zum Revier für Fisch und die zerklüfteten Fjorde an der Westküste Fänger. Auch unser Autor Siegfried Ihle Kanadas verlassen und pfeilschnell fluß- hat seinen Köder dort ausgeworfen, um als



Mit riesigen Sprüngen schnollen die Lackse flußaufwärts ihren Laichplätzen entgegen

# Frischer Lachs zum Abendbrot

Das ist ein Chinook, ein Chinook. Nicht die Bremse anziehen! Laß ihn laufen!" Warren, mein Gui-de am Rivers Inlet, war aufgesprungen. Auch ich stand im Boot. Die Rolle surrte wie eine alte Näh-maschine, aber der Lachs nahm weiter Schnur. Mein Blick fiel auf die schneebedeckten Silverthrone-Mountains. Wir lagen mit unserem Boot weit draußen im Fjord, mei-lenweit entfernt von jeder Behau-sung. Es gab hier am Rivers Inlet ja sung. Es gab hier am Rivers Inlet ja ohnehin nur das alte Holzfällercamp und unsere "Good Hope Cannery Lodge", ein Tip für jeden verrückten Fischer, der einmal den Lachs seines Lebens fangen möchte. Wir lagen mit unserem Boot weit draußen, aber der Lachs ging nicht meerwärts in Richtung Pazifik, sondern er schoß pfellschnell landeinwärts.

landeinwärts. 50 Kilometer lang ist dieser Rivers Inlet und im Au-gust die Straße der Lachse. Über den Fjord und den Wan-nock River steigen sie dann auf in den riesigen Owikeno Lake, um von dort die Bäche und Flußläufe zum Laichen aufzusuchen, die ihr Gletscherwasser aus den Bergen am See bezie-

achs Mein Chinook, so nennen die Indianer den Spring-Lachs, der oben in Alaska King-Salmon heißt, fegte noch immer durch das Wasser. Wenigstens hier kein Treibholz, überzeugte ich mich mit einem Blick, aber da unten warteten Feiskanten, so scharf wie die Zähne eines Grizzlys. Wenn er zwischen die Steine gerät oder ins Unterwasserholz, ist es aus, dann hält auch die 50er Schnur nicht mehr, schoß es mir durch den Kopf. Langsam. ganz langsam versuchte ich die Bremse etwas anzuziehen Ich bekam Fühlung mit dem Fisch. Er war müder geworden, hatte aber wohl den Heringsstrip mit den Haken voll genommen. Warren beobachtete gespannt, wie ich meinen Lachs zu drillen begann. Es war

nen guten Lachs fing. Ich drillte meinen Fisch heran, er versuchte noch einige Fluchten, ich gab Schnur und holte sie wieder. Warren stand sprungbereit im Heck mit dem großen Lachske-scher. Ich bemühte mich unterdessen, den Lachs, sobald er herange-

sein Ehrgeiz, daß sein Fischer ei-

zogen war, auf jeden Fall vom Heck abzuhalten, um zu verhin-dern, daß sich die Schnur um die Propellernabe des Motors wik-

Mein Lachs kam ins Oberwasser. Die lange Flucht hatte ihm die Kraft genommen. Er schlug noch einige Male, dann aber zog ich ihn über den Kescher, und Warren hob den Fisch ins Boot. Ich mußte ihm helfen, denn der Fisch wog gut 20 Pfund. "Keiner von den ganz Gro-Ben", lachte Warren, "aber ein gu-ter Fisch."

Am Abend in der Bar der Lodge gab es viele Drinks auf diesen Lachs. Aber auch die anderen Fischer waren nicht ohne Fang heimgekehrt. Es wurde eine lange Nacht, und die Sonne stand am nächsten Morgen schon hoch über den Bergen der Coastel Range, als

Szenenwechsel. Von Vancouver

führt die kürzeste Fährverbindung

zur Insel Vancouver Island über Nanaimo. Von da geht es mit dem Leihwagen nordwärts bis Campell

River, ein Platz, an dem sich Fi-

scherlodge an Fischerlodge reiht. Vor Campell River ist fast das gan-

ze Jahr Saison. Doch die schwer-

sten Lachse, die King-Salmon, werden auch hier im August und

Anfang September gefangen. Die Strait of Georgia ist der mächtige Meeresarm, der die gewaltige Insel

Vancouver Island von der Küste

Britisch Columbias trennt. Hier ziehen die Fische entlang, und hier

kreuzen die Boote der Lachsfi-

Vor Campell River wird der

Lachs mit dem Boot geschleppt wie drüben an der Küste vor Van-couver. Der tote Hering wird längs

halbiert und mit einem Hakensy-

stem ausgerüstet. Die Angelrute ist rund 2,50 Meter mit steifem Rück-

grat und die Schnur von solider Stärke. Der Köder wird 30 bis 40

scher tagaus, tagein.

Der Anbiß kommt unvermittelt und mit enormem Schlag. Es sind schon Lachse von mehr als 70 Pfund gefangen worden!

Für solch kapitalen Fang ist eine gute Ausrüstung schon erforder-lich. Petrijünger, die zum ersten-mal nach Britisch-Columbia zum Lachsfang fliegen, sind daher gut beraten, wenn sie das Angelgerät ausleihen. Man zahlt zwar mehr, spart aber an Fluggepäck und hat die Garantie, nicht das falsche Gerät mitgenommen zu haben.

Und noch ein Fluß birgt eine schier unerschöpfliche Zahl von Lachsen – der Skeena-River. Wer mit dem Leihwagen dorthin rollen will, der fahre von Vancouver aus durch die Rocky Mountains bis Prince George, von dort über Ter-race nach Prince Rupert. Am Fluß-lauf steht so manche Lodge, die

gemietet kann. Empfehlenswert ist aber auch hier, wie beim Lechs-fang am Rivers Inlet, die Pauschalreise von Deutschland aus, die zumindest 15 Tage umfassen sollte. Am Skeena-River

steigen sie alle auf von der superschnel-len Stealhead-Forelle Lachs. Gefischt wird vom Ufer aus. Ein

prächtiges Abenteuer, wenn der Fisch den Spinnköder genommen hat und zur Flußmitte hin davonschießt. Da werden Kraft, Ausdau-er und Geschicklichkeit verlangt ein echter Abenteuerurlaub in kanadischer Wildnis. Noch ein Wort zu den Unterkünf-

ten. Die kanadischen Fischerlodges sind zumeist sehr gediegen und gemütlich eingerichtet. Es fehlt nichts zu einem zünftigen Fischerurlaub - Wetterkleidung sollte aber nicht vergessen werden. Die Verpflegung ist gut und kann nach Belieben – und Anglerglück – mit Lachs aufgebessert werden. Und noch ein Tip: Ein Prospekt- und Preisvergleich lohnt. SIEGFRIED IHLE

Veranstalter: Andree's Angelreisen, Postfach 1287 Niedernhausen; Balzer Angelreisen, Spessartstraße 13, 6420 Lauterbach/Hessen; Angel- und Jagd-reisen Kloth K.C., Postfach 1368, 2057 Anskunft: Kanadisches Fremdenver-

### Ein Stück Altengland in einer hektischen Welt

Provincetown Es heißt, solange Ebbe auf Flut und Flut auf Ebbe folgen und der Wind vom Meer kommt, solange wird die Liebe der Neuengländer zu Cape Cod nicht rosten. Inmitten einer hektischen Welt der Fast-Frod-Kultur, der wuchernden Städte und der in Vergessenheit geratenen Vergangenheit bildet das wie ein Krummsäbel in den Atlantik hineinragende Cape im Nordosten der USA einen erholsamen Anachronismus, dessen sprödem Charme der Fremde schnell verfällt: weiße Holzhäuser in sandigen Buchten, Leuchttürme aus Walfängerzeiten, das Knarren salzverkrusteter Verandabohlen, der Geruch von Meer, morschem Holz und blühender Heide.

Auf dem Weg nach Sandwich, einem kleinen Ort auf der Halbinsel, gerate ich, die Pfannkuchen des Frühstücks noch schwer im Magen spürend, hinter einen ver-späteten Schulbus, dessen Motor verdächtig asthmatisch hustet. Wie einer alten Lady habe ich ihm Re-spekt zu zollen, denn das Gesetz verbietet es, haltende Schulbusse zu überholen; auch der entgegen-kommende Verkehr wartet in ge-messenem Absand. Man hat es zicht eilig auf Carpe Cod nicht eilig auf Cape Cod.

Sandwich selbst ist frisch ge-putzt. Die historischen Holzvillen brüsten sich in neuem Anstrich, Sternenbanner wehen in der Mor-gensonne, und der grazile Kirch-turm strahlt, als sei er gerade mit Birnsstein poliert worden. Von Jahr zu Jahr kostet es mehr Schweiß, die Spuren der Verwitte-rung zu übertünchen.

Das Streben nach Reinheit ist fest verwurzeit mit der Geschichte Cape Cods. Die ersten Siedler waren Puritaner, strenggläubige Bri-ten, die einer in ihren Augen moralisch bereits reichlich verkomme-nen Church of England den Rük-ken gekehrt hatten, um in der Neu-en Welt "Reinheit im Herzen und im Leben" zu praktizieren. Die auf Cape Cod lebenden Indianner gaben seh beiedfartig und konnerativ. Dir sich friedfertig und kooperativ. Für ein Stück Heide von der Größe der heutigen Ortschaft South Yarmouth verlangten sie Anno 1637 als Kaufpreis lediglich sechs warme Mäntel, sechs Kniebundhosen, zwei Handpflüge und zwei Kupfer kessel. Das erste, was auf dem Ge-biet entstand, war, wie hatte es anders sein können, eine Kirche.

Sonntag morgen. Das schattige Gras vor der Congregational Church in Wellfleet ist voller Be-triebsamkeit. Zwischen bunten Decken, Campingstühlen und wackligen Klapptischen bewegen sich lauter fröhliche Menschen. Man feiert ein traditionelles Pick-nick, und die Gemeinde lädt mich prompt ein, daran teilzunehmen. Eleanor Muti, resolute Organistin mit Damenbart, läßt mich von ihrem selbstbereiteten Punch pro-bieren, ohne Alkohol, versteht

Auf die großzügige Unterstützung Gottes allein haben sich aber selbst die ersten puritanischen Siedler nie blindlings verlassen. Sie erkannten schnell, daß die mangelnde Fruchtbarkeit des Landes leicht durch den enormen Fischreichtum der Cape Cod Bay ausgeglichen werde. Schon bald waren Hummer und Scholle. Flunder und Schellfisch vom Cape in aller Munde, und bis heute gelten Fischspezialitäten aus diesem Gebiet als unübertroffene Delika-

Das kurze, aber gloriose Zeitalter des Walfangs legte einen Schleier der Legende, der Kühnheit und Verwegenheit über die Fischerdörfer Cape Cods. Kunstvoll ver-schnörkeltes Gebälk an den Kapitänsvillen in Provincetown und etliche Museen halten die Erinne-rung an vergangene Seefahrergröße wach. Heute wird die Romantik geschickt vermarktet. Nachfahren der furchtiosen Walfänger halten sich damit über Warser scheulust der furchtiosen Waltanger natiesisch damit über Wasser, schaulustige New Yorker oder Bostoner hinaus in die Cape Cod Bay zu schippern auf der Suche nach den verbliebenen Walen – "whale watching" heißt das Vergnügen und ist der Knüller des Sommerangebotes von Provincetown.

Wenn du die Seele von Cape Cod suchst, hatte man mir etwas pathe-tisch ins Ohr geflüstert, dann fang in Provincetown an. Bedrängt von Wanderdünen und atlantischer Brandung, bilden die holprigen Gassen und farbigen Holphäuser am Zipfel des Capes eine der besterhaltenen Kolonialstädte im Land. Maler und Schriftsteller lebten und leben hier. Eugene O'Neill schrieb in Provincetown sein erstes Drama, und auch Tennessee Williams wanderte durch die Gassen. Die Künstler waren es, die das kränkelnde Städtchen vor Moder und Verfall retteten und es mit viel Fantasie wieder aufpäppelten.

Am Hafen stehen die lustigen Häuser auf Stelzen. Ich blicke hin-Hauser auf Steizen. Ich blicke ninaus zum Horizont, wo wie eine große Gewitterwolke die Nacht aufzieht. Am Kai ist wenig los, die
meisten Kutter sind noch auf See,
und die Ausflugsbötchen liegen
vertäut. Die wuchtigen Planken
des Kais sind als Behelfsparkplat
für Touristenautos, herreichtet für Touristenautos hergerichtet. Einst lagen hier die vollen Hummerreusen gestapelt. Sie gibt es zwar immer noch, doch sind sie nicht mehr ganz so voll, und es lohnt kaum noch, sie zu stapeln.

Wer die Seele von Cape Cod suchen möchte, der suche sie, ehe Straßenkreuzer die Gassen der Fischerdörfer verstopfen. Die Utlauber sind ein notwendiges Übel, mit dem sich das Cape längst abgefun-den hat. Außerhalb der Saison aber versprüht Cape Cod unverändert seinen herben Charme der Ur-

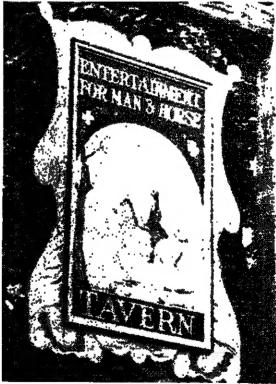

Toverseschild: Eine Einladung für i nun und Pford FOTO: M, PITZICE

wüchsigkeit. Dann sich die zahlrei-chen Motels mal persönlich, dann kann man tätenläden ganz ungestört nach Kitsch und Kostbarkeiten stöbern (T) "Whaler's Anti-Wharf ques" in Provincetown). und dann sitzt

man zusammen mit den "Beinahe-Insulanern", nippt heißen Apfelmost und klönt von Wal-fängern. Riesenhummern und frommen Siedlern. MARC PITZKE

Auskunft: Amerikanisches Fremdenverkehrsamt, Roß-markt 10, 6000 Frankfurt/Main, oder Cape Cod Chamber

### ITALIEN

### SPORTIVITEL OBEREGGEN

Legen Sie bei der Auswahl Ihres Autos Maßstibe an, wie Klasse, Erklüstvitat is Dynamik." Dann sollten Sie dies auch bei der Auswahl Ihres nachsten Uraubseite sten Alte diese Ergenschaften betei Ihren das SPORTHOTEL OBEREGGEN - Spitzenreiter der Subtricker Hotelleine, mit einem umfassenden
Angebet ihr Indiving Justein, Natur is Wanderfreunden in Famirien. Für Sie alle beiten
wir ein Erlindsprogramm (Haltenbad/Sauna Solarium), Schonheitssation, Unterhalbingsahnat, Irchitelfachreotitzag is Spezielle kunderprogramme - alles i Pera inspetitten jauch Tiefgarage; Unser komplett Preis HP ab DM 72, zusatzt kosteni Wanderführungen in Tagesausfluge mit gibt Bezeit, die Landeshaupstaad Soutrots nur einen
Astensprung ent: Fordern Sie austurnt Informationsmat, ant
Sporthotel Oberoggen, I-19030 Obereggen/Suddrot/Dolomiten
Tei 0039-471/615797 - Tele i 401205 Dir G. Weissansteiner



FASSA Tel 0039462 64211 od 63281, Telex 400180

Tel 00.09462 64211 od 53281, Teleg 400180 Neuerbautes Haus v alter Tradition i, heimi-schen Gebitgsstil, samtl Keml gemutl Auf-enthaltst Cafe Rostauram, gr. Parkpl Lie-gewiese, Tennispl Hallent, Sauna, Massa-ge, Solatiom Terrasse Herrl Wintersportigeb i d Dolomiten (Su-perskipaß – 450 Lifte), gepfl Langlaufloipen, Idealer Ausgangsp f Bergouren i, Rosen-jobahn Brenner-Bozen Nord



GARDASEE -- MÁLCESINE -- HOTEL DU LAC -- 2º 003945-600156 Ideal fur Windsurf u. fur rub. Ferien! Höchst Komfort. Alle Zim. m. Bad/Dil/WC. Tel. Frigobar. Fast alle m. Balk. u. Radio Sauna Solarium. Garten. Strand. geschloss. Parkpl. u. Garage, Abstelipt. f. Windsurf. Beste Küche m. Menüwahl. Frühstucksbuffet. Spezielipreise für Sept. -- Noch Zim. freit im Augost. Famil. u. gemütl. Atmosph. Bes. u. Dir · Fam. ZEM. Tx 430 567 f. H. Du Lac angeben.

1-19016 MILANO MARITTIMA (Adria) - das internal, See, u Kurbad. Das neue GOLF & BEACH HOTEL, 5. Traversa, in absolut rub. Late am More rewards life. Dor hervorr. Sorvice wird durch das deutschaptechende, freund! Suddroler Personal unterstrichen Wir bieten 2-3 Bettr. Appart. (13-4 Pers) im Du. WC u. Balk., alle Konf. Menuwahl, Grillpartys im Freien siehere algeschi. Parkpi. Preiss VS-NS DM 56-52. HS DM 72-82. Durchwihl 0039:544-99-20-80 Schülle R.

### MERAN · HOTEL BURGL\*\*\*

Neu in Südtirol eran/Obermais — Jetzt unter never Führung . . . , , und das verpflichtet! Das Spitzenhotel in Meran/Obe

... und das verpflichtet!

In absolut ruhiger Sonnenlage, inmitten von eigenen Obst- und Weingärten, umgeben von Burgen und Bergen. Wir bieten ihnen unter dem Motto "Endlich richtig Urlaub machen" alles, was dazugehört. Gemütliche Bakonzimmer mit viel Komfort. Tv-Anschluß, Lift, Hausbar sechattige Kaffecterrasse mit wohltuendem Service, Wieder fit + fröhlich werden im eigenen Hallenbad mit Gegenstromanlage. Preibad mit großer Liegewiese. Sauna, Solarium. Tennisplatz mit Fluchtlicht, Großer überdachter Parkplatz oder Garagen. Erstklassige Küche.

Einführungsreice: HP ab 59 – Dill - Friharigekshöfett inkl.

Einführungspreise: HP ab 59.- DM - Frühstücksbüfett inkl. Tel.-Durchwahl 0039/473/3 00 34 - Juge u. Manfred Pinzger

### HOTEL \*\*\* 1-39012 MERAN MIRABELLA GARIBALDISTR35

Komloriabi Hausm personi Note u viel Almosphare Alle Zimmer m Balkon Bad od Dusche: WC. Tel. Radio. TV-Anschiuß Fruhstucksbuffet u Menuwahl Auf Wunsch auch Diafkost Spialauswahl Sonniag abends Buffet bei Kerzenlicht Aufenthaltsraume Hausbar TV-Raum Lift - Esclusiv Ozon-Hai-



Jetstream, Hot-Whirlpool Sauna Sonnenbank Thermalkuren Fosmelik Gepflegter Garten mit Freibad - Parkplatz Bitte Pro Drektwaht 0039 / 473 / 36512 mm

> Landhaus Felderer 1-39052-Kaltern an der Weinstraße,

Tel. 003 94 71/96 32 17. In sonn ruh. Lage, angrenzend der Wein-berge. Alle Zim. m. Du./WC, Sonnenterrasse, Liegewiese, Sonnenterrosse, Liegewiesse eig. geschl. Parkplatz UF von DM 17,-/20,50. Fam. Felderer, Barleiterweg, 28 1-39052**-Kaltera** 

### ischia/S. Angelo

Pension Gentile, Nach-salson, VP DM 45,-, auch Charterflüge möglich.

Kampf, 2000 Hamburg 61 Graf-Ernst-Weg 37 Telefon 040/550 26 77



Erleben Sie Ihren Königlichen Urlaub" m neuen Hotelfur genopene An

spruche inmitten von Obstgar-Sonnenbalk onzimmer TV Sonnenterrasse Hallen u Freibad Whirl-Pool Sauna Solarum Tiefgarage Fruhstuc-sout-tet internat. Kuche in Menu wani Terrassencale E-sittele

H39012 MERAN ISUDTIROLI LAURINSTRASSE 24 Durcha Tel 10039-473-46-0 86 HP ab 72.- DM Tennis + Thermalbad

"Die Reise er-

Biebergasse 610, 6000

scheint uns allen etwas wie eine Frau, die auf uns zukommt. Eine Frau, die in der Menge verloren ist und die es zu entdecken gilt."

Antoine de Saint-Exupéry

Vielfältige Anre-

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



